



### Die

## Kunstformen der griechischen Poesie

und ihre Bedeutung.



# Eurhythmie

in den Chorgesängen der Griechen.

### Allgemeine Gesetze

Fortführung und Berichtigung der Rossbach-Westphalschen Annahmen.

> Text und Schemata sämmtlicher Chorika des Aeschylus.

Schemata sänmtlicher Pindarischer Epinikien.

Von

Dr. J. H. Heinrich Schmidt.

Leipzig,

F. C. W. Vogel. 1868.

### Herrn

### Professor Dr. Karl Lehrs

in Verehrung und Dankbarkeit

gewidmet.

### Vorwort.

Die vorliegende Arbeit, auf umfassenden und austrengenden Vorarbeiten beruhend, ist bestimmt, in dem schwierigsten und brennendsten Punkte der antiken Rhythmik, nämlich der Eurhythmie in den chorischen Compositionen, eine neue und zuverlässige Grundlage zu schaffen. Der Kundige wird sehr leicht unterscheiden, was ich den scharfsinnigen und gelehrten Arbeiten Rossbach's und Westphal's verdanke, was dagegen auf eigenen Forschungen beruht. Dass unsere Systeme ganz bedeutend von einander abweichen. wird sich besonders in der Praxis, d. h. der Anwendung auf die Strophen des Acschylus und Pindar zeigen. Man wird finden, dass ich in keinem einzigen Punkte zu grösserer Willkührlichkeit gelangt bin, als jene verdienstvollen Forscher, dass vielmehr überall an Stelle des Schwankenden und Unsicheren die feste Norm und Regel getreten ist. Somit sind die schönen Resultate des Rossbach-Westphal'schen Werkes in keinem Punkte aufgegeben, sondern haben nur, wie vorurtheilsfreie Leser gewiss erkennen werden, ihre Abrundung und Berichtigung erhalten.

Rossbach und Westphal haben auf dem Studium

der alten Rhythmiker und Metriker ihr System gegründet: dadurch musste ihr Werk freilich einen hohen wissenschaftlichen Werth gewinnen, dagegen aber auch ausserordentlich schwierig für das Studium, mindestens der Anfänger, werden. Es wäre vergebliche Mühe gewesen, denselben Weg nech einmal einzuschlagen. Was ans der kümmerlichen Traditien Gutes zu holen ist, ist ven jenen Ferschern überreichlich zu Tage gefördert; nnd gewiss, es ist ihnen gelungen, manche Erscheinungen zu erklären, für welche die alten Metriker nicht das leiseste Verständniss mehr hatten. So konnte ich denn das so schen erkannte einfach als feststehende Resultate wieder verführen, ehne das Buch mit einer Menge von Citaten und schwierigen Untersuchungen zu überladen. Doch heffe ich, dass auch so das Buch seinen selbständigen wissenschaftlichen Charakter offenbaren wird. Sind doch die überlieferten metrischen Theorien so schwankend, einander widersprechend, unzuverlässig in jeder Beziehnng, und dabei so eberflächlich, dass man aus ihnen mit leichter Mühe die aller-widerstreitendsten Lehrsätze beweisen kann. Was haben also da Citate aus Metrikern zu bedeuten? Es gibt vielmehr ein aktenmässiges, ganz nnfehlbares Material, das der vorhandenen Productionen selbst; aus ihnen ist, wie schon Hermann richtig erkannte, unsere Kenntniss der antiken Rhythmik zn schöpfen. Zu diesen Acten verhalten sich die Anfzeichnungen der alten Metriker wie Legenden und Sagen znr wahren Geschichte. Zu entbehren sind anch die letztern nicht, aber sie dürfen nur sehr versichtig zu Rathe gezogen werden; im entgegengesetzten Falle können sie der Wissenschaft nur schaden. Wem aber darum zu thun sein sellte. das wenige brauchbare, welches die alten Metriker (mehr als dnnkle Ahnungen) überliefert haben, heranszufinden, der möge sich getrost der Führung Rossbach's und Westphal's anvertrauen. Er wird so erkennen, dass man auch in späterer Zeit noch Silben von grösserer Länge unterschied, als Vorwort, IX

der, welche zweien Kürzen gleich ist; dass mau die zöbze Zorex, namentlich den kyklischen Dactylus und den Spondens mit der rhythmischen Geltung des Trochäus noch kannte, ebenso den Trochaeus disemus –, welcher nur den Werth ciner einzelne Länge hat u. s. w. Für den vorliegenden Leitfaden aber, in welchem möglichste Kürze, Anschanlichkeit und Klarheit ensrebt wurde, mussten solche Citate nur als störende Elemente betrachtet werden.

Der Beweis meiner Theorien wird vielmehr sehon in den Texton dieses Bandes gefunden werden können. Hervorgegangen sind dieselben aus einer Verarbeitung der sämmtlichen auf uns gekommenen lyrischen Schöpfungen des Alterthums. Ueberall suchte ich objectiv zu beobachten und erst da meine Folgerungen zu machen, wo eine grosse Menge von Thataschen vorlagen. Nirgned habe ich Lehrsätze vorher gebildet, wobsi man immer zu willkührlicher Deutung der Thataschen geneigt ist, sondern überall hinterher die Lehrsätze aufgestellt und dann allerdings in erneuerten Prüfungen auch um so sicherer bewährt gefunden. Hiebei war fast immer der Erfolg, dass bisher für möglich gebaltene Willkührlichkeiten als auf falscher Ansehauung überlieferter Thataschen berubend erkannt wurden.

Ich hätte nun mindestens mit einer grossen Anzahl eititer Verse überall die Lehrsätze belegen können; ich hätte
anch Sophokles, Euripides und Aristophanes reichlich anziehen können, um so dem Buche einen gelehrteren Ansehein
zu geben. Doch vor nichts habe ich mich gernde sorgfältiger
gehütet. Mein Bestreben war vielmehr überall darauf gerichtet, anch dem angehenden Philologen klau und verständlich zu bleiben und ihm einen möglichst raschen Ueberblick
zu gewähren. Ausserdem haben solche Citate vissenschaftlich eigentlich gar keinen Werth. Es geht damit, wie mit
Bibelsprüchen, welche man aus dem Zusammenhange herausreisst, und vomit man Alles beweisen, is iede erfzilisse Uebersiest, und vomit man Alles beweisen, is iede erfzilisse Ueber-

zeugung mit Leichtigkeit widerlegen kann. Das führt mindestens anf den flachsten Rationalism. Auf ähnliche Abwege führen so citirte Verse, die als Belege für rhythmische oder metrische Theorien gelten sollen. Denn wer sagt mir, in welchem Zusammenhange sie vorkommen? Wie soll ich z. B. crkennen, ob ich kyklische oder wahre Dactylen, Päonen oder Trochäen mit Synkopen vor mir habe, wenn mir nicht die ganze Strophe bekannt ist? Ja, wer bürgt auch nur dafür, dass die citirten Verse wirklich Verse sind? Man vergleiche doch nur einige Chorgesänge, etwa bei Sophokles, und sehe in wie verschiedene Verse sie von Dindorf, Schneidewin und Andern eingetheilt sind, und man wird leicht begreifen, dass von der Citirung bestimmter "Verse" ganz abgeschen werden muss, so lange jene Gedichte nicht nach festen Normen abgetheilt sind. Mein Plan ist vielmehr, die gesammte lyrische Literatur, namentlich die lyrischen Partien der Dramatiker in wohl geordneter Gestalt nach und nach heranszugeben. Hier kann jeder ohne Schwierigkeit dann die Belege massenweise finden. Zugleich wird so aber ein höheres Verständniss der rhythmischen Productionen ermöglicht, indem nicht mehr der Einzelvers als Object der Betrachtung hervortritt, sondern der ganze Chorgesang als eine einheitliche Composition bald ins Bewusstsein kommt. So habe ich denn sogar unterlassen, zu meinen Lehrsätzen über die Dochmien Citate zu sammeln (die mir reichlich zur Hand waren); ich hätte sonst z. B. den Amphidochmius in einer ganzen Reihe Euripideïscher Stellen nachweisen können.

Eine grosse Menge metrischer Freiheiten, die Westphal und die Schüler Hermann's zum Theil noch für gestattet halten, habe ich ohne weiteres dadurch zu beseitigen gesucht, dass ich sie ignorirte. Wozu das Gedächtniss Studirender mit unfruchtbaren Kategorien überladen? Ich will hier nur erwähnen die Katalexis im Innern päouischer Verse, die Westphal für gestattet hält, indem er scheinbare SponVorwort. Xi

deen von der Geltung \_ annimmt. Diese kommen nirgends vor, wären aber ihrerseits schon genügend, unsere ganze Kenntniss des γένος ήμιόλιον unsicher und schwankend zu machen, wenn sie vorkämen. Ebenso sind verschiedene "τρόποι" Westphal's, so die "Dactylo-Trochäen", welche auf Verwechslung und Verwirrung der aller-verschiedensten Erscheinungen beruhen, mit Stillschweigen, wie so vieles Andere, übergangen. Anch war der vorliegende Band nicht der geeignete Ort, von den τρόποι zn reden. Für diejenigen nur, die ctwa fürchten sollten, dass sie, wenn sie der rhythmischen Anschanung sich anschlössen, die sicheren Resultate der modernen Metrik aufgeben müssten, sei hier knrz bemerkt, dass diese Fnrcht eine ganz unbegründete ist. Sie werden auch jenen Metrikern gegenüber erkennen, dass hier nur feste Principe für eine haltlose, schwankende, unsichere Empirie geboten werden. Ich will, nm das wahre Verhältniss zur Anschauung zu bringen, ein paar Beispiele geben,

Die philologischen Metriker (wohl zu unterscheiden von den Metrikern κατ' έξοχήν, nämlich den griechischen und römischen), haben besonderes Gewicht auf Uebereinstimmung der Strophe und Gegenstrophe (antistrophische oder metrische Responsion) gelegt. Hier sind ihre Leistungen bedeutend und für die Texteskritik zum Theil erfolgreich gewesen. Und doch fehlt es ihnen auch hier an einer festen Grundlage. Es gibt noch jetzt Gelehrte, welche es für möglich halten, dass ein erster Glyconeus einem zweiten in der Gegenstrophe entspreche (~ 01\_ 01\_ 01\_ gleich \_ 01~ 01\_ 01\_), welche im ersten Takt logaödischer Verse (der sogenannten äolischen Basis) das allerwidersprechendste in metrischer Responsion für gestattet halten, z. B. w ∪, sogar - v u. s. w. Dies Alles muss vom rhythmischen Standpunkte aus entschieden verworfen werden - obgleich in den rein lyrischen, nicht für gleichzeitigen Tanz componirten (lesbischen) Strophen allerdings grössere Freiheit herrscht (die in der chorischen

Eurhythnie nicht zur Sprache kommen kann). Ferner, nach ihren Theorien wird es fast überall gestattet sein, dass eine Länge durch zwei Kürzen vertreten werde und ungsekehrt. Vom rhythmischen Standpunkte aus, wo immer eine Einteilung in feste Takte nachtzweisen ist, treffen sich aber viele Fälle, wo dies rein unmöglich ist. So könnten sich z. B. nach unsern Theorien Verse wie die folgenden nicht entsprechen:

denn diese wären rhythmisch:

wo unmöglich der zweite und dritte Takt beide in Strophe und Gegenstrophe so divergiren könnten. Freilich, nach Westphal, der auch einen irrationalen Proceleusmaticus annimmt, wäre Alles in Ordnunz man würde schreiben:

aber ein kyklischer Proceleusmatieus gehört ebenfalls unter die Abweiehungen, welche ich guten Grund hatte, unerwähnt zu lassen.

Mit dem vorliegenden Bande sind, wie der allgemeine Tittel besagt, meine rhythmischen Forschungen nieht abgeschlossen. Es haben sieh durch sorgfältige Prüfung der überlieferten Schöpfungen des Alterthums eine Menge anderer Resultate ergeben, die ieh in drei weiteren Bänden niederzulegen godenke, so fern meine bisherige Gesundheit erhalten bleibt. Zwar kann ich noch nieht genau übersehen, was den einzelnen Bänden zufallen wird, doch will ieh wenigstens einige Andeutungen über den Inhalt gehen.

Die griechische Dichtkunst und Musik hat sieh im Wesentlichen nach vier Typen entwickelt, die auch bei anderen Völkern ursprünglich wohl meist zu Grunde liegen. Vorwort. XIII

Während aber wir die noch geretteten Formen gegenwärtig fast ohne Unterschied anwenden, ist in der alt-klassischen Literatur ihre Bedeutung und Entstehung noch auf das Schönste zu erkennen; man sieht unverkennbar, wie alle die Formen aus dem Leben selbst sich entwickelt haben. Diese Formen sind:

- 1) Die recitative Poesie, ursprünglich mit einformig musikalischem Vortrage, dann allnähig rein declamatorisch werdend oder für die blesse Lectüre bestimmt. Hier kommt, je weiter jener Stufe sich angenähert wird, desto mehr ein Streben nach festen, durch Wortende bezeichneten Gäsuren auf, während zu der Zeit, als der Vortrag noch ein mehr musikalischen war, die Verhältnisse ganz anders liegen. Herr Professor Lehrs hat in seinen Epimetra zur zweiten Ausgabe des Aristarch zuerst die rationellen auf ryhtmischen Grundsitze aufgestellt; auch ich muss auf dem Standpunkte beharren, die vielerlei Cäsuren des Hexameters besonders, die dem Rhythm widerstreiten, dir nicht vorhanden zu erklären.
- 2) Die rein lyrische Poesie, für Gesang und Leier, strophisch, erst sehr spät (bei den Römern) declamatorisch werdend; hiebei stellt sich dann ebenfalls das Bedürfniss bestimmter Cäsuren (Horaz) ein.
- 3) Die Marschtypen, worin Principien herrschen, die fast genau mit dem Usus unserer gewöhnlichen modernen Lieder-Poesie und -Musik stimmen. Zu diesen Erscheinungen gehören die "emmetrische Pause", oftmalige vori im vorletzten Takte trotzdem die Arsis (vas man vulgo Thesis nonnt) einen starken Neben-Ictus hat u. s. w.
- 4) Die ehorische Lyrik, für Gesang und kunstvolken Tanz. Die eurhythmischen Gesetze in letzterer bilden den Hauptinhalt des gegenwärtigen Bandes, freilich mit den allgemeinen Theorien verwebt, die für das Verständniss von Anfüngern absolut nöthig waren.

Der zweite Band, der, wie ich hoffe, binnen Jahres-

frist wird erscheinen können, wird einen allgemeinen Ueberblick dieser vier Typen und eine Charakteristik derselben geben. Da hiebei historische Entwickelung unerlässlich ist. so wird bis zur Ausbildung der kunstvollsten Formen der chorischen Lyrik vorgeschritten werden. Es wird sich zeigen. wie aus dem Dithyrambus die antike Tragödie sich entwickelt hat, wie bei Aeschylus noch durch ein ganzes Drama hindurch Einheit in der Composition herrscht, so evident und unverkennbar, dass, wenn man den Dialog fortlässt, ein in sich rhythmisch durchaus einiger Dithyramb zurückbleibt, von dem die einzelnen Chorlieder nnr Partien sind. Ja die ganze Orestie wird sich als eine einheitliche, in drei grosse Abtheilungen zerfallende rhythmisch-musikalische Composition heransstellen und sichere Kennzeichen gefunden werden für die Stelle, welche die übrigen erhaltenen Dramen des Dichters in den Trilogien eingenommen haben. Nur im Prometheus hört diese Einheit fast schon auf, wie bei Sophokles, bei dem die einzelnen Chorgesänge keinen rhythmischen Connex mehr mit einander haben. Hiemit wird ein näheres Eingehen auf die musikalische Composition, wofür sich ganz sichere Anhaltspunkte ergeben haben, verbunden sein; nur Höhe und Tiefe der Noten ist natürlich unbestimmbar. Ebenso wird hier näher auf die πόδες άλογοι eingegangen werden können, die im vorliegenden Bande nur flüchtig, nach Bedürfniss berührt sind. Der zweite Band wird demgemäss den Titel erhalten: Die vier Grundtypen der griechischen Poesie und Musik und die Composition der Schöpfungen des Aeschylus und Sophokles. Text und rhythmische Schemata der lyrischen Partien in Sophokles und Aristophanes.

Der scheinbar selur bunte Inhalt dieses Bandes wird leicht durch leitende Gesichtspunkte in ein wohl geordnetes Ganze gebracht werden können. Es sind diejenigen weiteren Theorien entwickelt, worin in dem Bande selbst auch die Vorwort.

Belege zu finden sind in den angefügten Texten. Im ersten Bande konnte selbst auf die grossen Compositions-Ideen des Asschylns nicht eingegangen werden, weil durchaus eine Vergleichung mindestens mit Sophokles hierzu orforderlich ist.

Für den dritten Band habe ich eine genaue Bespreichung der Monodien, die ich in den ersten Bändon igerich bestimmt. In ihnen tritt uns eine eigenhämliche individuelle, nicht volksmässige Ausbildung der Kunst entgegen. Diesor Band wird den Titel haben: Die Gestalt der tragischen Monodien. Text und rhythmische Schemata der lyrischen Partien bei Enripides.

Der vierte Band wird enthalten eine allgomeino Metrik der griechischen Poesie auf rhythmischer Grundlage, nebst den grösseren Fragmenten der Lyriker. Es wird hierin ein allgemeiner, mehr äussenlicher Ueberblick gewährt werden, die einzelnen Taktformen, Kola, Versen anch Häufigkeit ihres Vorkommens, Verwendung u. s. w. aufgezählt, dann die lesbischen und anderen gowöhnlichen Strophen, anch wo sie nur von Horaz erhalten sind, behandelt werden n. s. w.

Mein Bestreben wird darauf gerichtet sein, jedem Bande eine Meiglichst selbständige Abrundung zu geben, alle lästigen Wiederholnagen aber zu vermeiden. Die Gründe, welche mich bestimmen, meine Forschungen in dieser Form zu veröffentlichen, sind besonders folgende. Ich durfte nicht hoffen, meinem Systeme Eingang zu verschaffen, wollte ich die blossen Theorien in einem schwerfalligen Bande, der eine lange und anstrengende Besehäftigung damit erfordert hätte, in corpore systematisch veröffentlichen. Wie vielo Theorien werden nicht aufgestellt, die an sich so plausibel orscheinen, leider aber nacher an "des Lebens grünem Baum" zer-schellen! So gebe ich denn in jedem Bande eine Disciplin abgesondert für sich, die man in den beigefügten Texten sogleich bewährt und bewiesen finden kann, so dass man, so dass man,

keinen Grund hat, sich vor luftigen Theorien zu fürchten. Dann aber habe ich den wesentlich pädagogischen Zweck. angehenden Philologen, oder solchen die überhaupt Interesse für die schönen dichterischen Schöpfungen des Alterthums haben, das Studium möglichst zu erleichtern und angenehm zu machen. Wer sich im ersten Bande orientirt hat, wird anch in die schwierigeren Darstellungen des zweiten leicht eindringen; die folgenden Bände aber sind verhältnissmässig nicht schwierig. Die Texte gebe ich in der Reihenfolge wie die Chorlieder in den Dramen auf einander folgen. Zunächst ist der Zweck ein äusserer. Ich denke dabei besonders an Gymnasiallehrer, welche den griechischen Unterricht in Prima leiten. Diese werden alles mühsamen Aufschlagens sich überhoben finden and fast ohne sich weiter vorzubereiten, mit den geordneten Texten and Schemen zur Hand, ihren Schülern ein anschauliches Bild der verschiedenen Strophen entwerfen können. Dann aber hat eine solche Zusammenstellung auch einen innern Werth. Nur durch sie kann der schöne Zusammenhang aller Theile eines Gesanges begriffen werden, nicht aber, wenn man in verschiedenen Quellen hier die iambischen, dort die dactvlischen Strophen u. s. w. nachzuschlagen hat, eine grosse und nutzlose Arbeit, welche der Gesammt - Anschauung entfremdet.

Anfängern möchte ich besonders den Rath ertheilen, durch genaues Memoriren einiger Chorgesänge (z. B. der sehönen Parodos im Agameunson), durch häufiges Recitiren derselben mit Beobacktung der Haupt-Ieten (die immer auf den ersten Takt eines Kolon gelegt werden können) und durch ähnliche Accentuation (d. h. wohlverstanden, Modulation, Untersehied höherer und tieferer Töne) der respondieneden Kola, sich die sehönen antikten Formen auch innerlich zu eigen zu machen. Ein blosses Kennen ohne das Können wird immer kalt lassen, nie zu einem wahren Gemusse führen. Hier hilft allein liebevolles Eingehen auf den

Vorwort.

XVII

Gegenstand und häufige Uebung; eigentliche Kenntniss der Musik aber wird durchaus nicht erfordert.

Ich hahe die Alskicht, in vielleicht nicht ferner Zeit einen ganz kurzen Abriss meines Gesammtsystens für Schulen (auf 4—5 Druckbegen) zu schreiben. Es wird so gelingen, an Stelle der fruchtlosen, geistfödtenden und fast nie verstandenen (ührigens auch kaum verständlicher) allen Metrik, wie sie noch jetzt lateinischen Grammatiken angefügt wird, eine Darstellung zu setzen, die den Schülern ein ganz leichtes Verständniss selbst der chorischen Strophen in höchstens derselben Zeit eröffnet, als es bisher möglich war, auch nur his zur Bildung der Horazischen Strophen (die chenfalls zu harücksichtigen wären) vorzudringen. Gerne würde ich Wünsche und Winke thätiger Schulmänner so viel als möglich hiebel berücksichtigen.

Was meinen Text des Aeschylus anbetrifft, so denke ich, wenigstens keine unlesbaren Stellen zurückgelassen zu haben. Ich habe mich möglichst an Hartung angeschlossen, nur bin ich überall bemüht gewesen, der Ueberlieferung näher zu kommen. Hartung hat sich, so verschieden man auch über ihn urtheilen möge, die grössten Verdienste um die Textes-Kritik bei Aeschylus erworben; er hat Schäden geheilt, die vorher fast unheilbar sehienen. Freilich, seine Willkühr im Aendern verdient häufig auch den grössten Tadel; aber wo wäre nicht Licht und Schatten beisammen zu finden? Uchrigens habe ich nicht selten auch Emendationen von Hermann, Dindorf und Anderen aufgenommen, wo diese den handschriftlichen Lesarten näher kamen und dennoch dem Sinne, Metrum und Rhythm genügten. Man wird in einem Buche über Rhythmik nicht verlangen, dass überall die Urheber der Emendationen angegeben werden. wodurch der Umfang desselben unnöthig gewachsen wäre; ebenso wenig konnte ich mich zu einer Vertheidigung der Emendationen berufen fühlen und habe auch meist still-Schmidt, Eurhythmie.

schweigend die handschriftlichen Lesarten wieder hergestellt, wo sie Sinn und Metrum hatten. Meine eigenen Emendationen habe ich dagegen ganz kurz vertheidigt, zuweilen anch den Weg angegeben, wie ich zu linen gelangte. Aber bekannte Sachen, die eher in eine Schnlausgabe des Dichters gehöften, z. B. die nicht seltene Anakoluthie des sogenannten absoluten Nominativs habe ich auch hier übergangen, eingedenk des eigentlichen Zweckes des Buches. Dass man von meinen Emendationen mehrere acceptieren werde, hoffe ich zurversichtlich, da in der Eurhythmie sich ein neues ganz wesentliches Kriterium hat finden lassen; sollte man auf andern Stellen Hülfe schaffen können bei einem noch nüberen Anschluss an das Ucberlieferte, so würde mich dies ungemein erfrenen.

Nur Eins muss ich noch hervorheben. Wenn man die grossen classischen Meisterwerke auf Grund mangelhafter Ueberlieferung, mit zum Theil ganz unverständlichem Texte heransgibt, so halte ich das für eine nicht zu verzeihende Sünde. Soll denn unsere Jugend, statt sich geistig zu erfrischen an diesen erhabenen, ewig mustergültigen Schöpfungen sich durch barbarische Texte hindurchwürgen und leider nur zu oft einen wahren Abscheu gerade vor dem Allerschönsten erhalten? Da bleibt kein anderer Weg, als der der Emendation, und so lange bis ein nener Herausgeber einen noch näheren Anschluss an das Ueberlieferte ermöglicht hat, müssen die Conjecturen seines Vorgängers bleiben. Oder sollten alle Anstrengungen unserer grossen Forscher, zu denen auch Hartung neben Hermann gehört, vergeblich gewesen sein? Ich wenigstens halte es für ganz ungerechtfertigt, eine Lesart, die ganz bestimmt nicht vom Dichter stammt, wieder abzudrucken und dagegen Emendationen zn ignoriren, die wenigstens wahrscheinlich sind. Ist freilich gar keine Rettung in einer Stelle vorhanden, so lasse man sie einfach aus, selbst wenn es ganze Strophen sind; die Erfahrung zeigt, dass da-

mit bei den Dramatikern so gut wie nichts eingebüsst wird. denn fast überall, wo der Zusammenhang leiden würde, sind auch durch diesen neue Hülfsmittel für die Herstellung geboten, während die wenigen rettungslosen Strophen auch ursprünglich sehr wenig Inhalt hatten und daher ohne Schaden entbehrt werden können. Mir wenigstens ist es immer ein Greuel gewesen, mitten in einem köstlichen Drama ein κουδουπια ταπιτα oder loc ou zu finden, und ich pflege nichts mehr zu beklagen, als dass die Handschriften dort nicht lieber eine Lücke hatten, wodurch uns das schreckliche Silbengeklapper erspart wäre. Es wäre endlich an der Zeit, auch in Aeschylus reines Haus zu machen und die wenigen unheilbaren und leicht entbehrlichen Strophen hinauszuwerfen. ohne das Auge durch Lücken-Anzeigen zu stören. Es kann doch wahrlich gleichgültig sein, ob wir namentlich in den Hiketides ein par Verse mehr oder weniger zählen; oder es müssten denn in der That die Dionysiaka des Nonnos grössern Werth als die Iliade haben, weil ihr Umfang bedentender ist.

Die rhythmischen Eintheilungen, welche ich gegeben habe, mägen im Einzelnen noch mancher Besserung fähig sein; ich selbst habe dieses wiederholt erfahren. Als ich meine einschlagenden Studien mit Pindar begann und hier zuerst die Hauptprincipe erkannte, da legte ich nie einer Ab-handlung die gewonnenen Resultate nieder und zeichnete die Schemen sämmtlicher Epinikien auf. Spätzer begann ich, Aeschylus in ähnlicher Weise zu bearbeiten, fand Vieles neu nud gelangte zu viel strengeren und deshalb auch selöneren Formen. Mit den gemachten Erfahrungen bereichert kehrte ich zu Pindar zurück, bei dem ich nun im Stande war, eine viel lichtvollere Ordnung zu schaffen. Aus dem so erneuerten Studium Pindars ergaben sich aber neue Resultate, die auf Aeschylus angewandt, hier manche besser gestalten liessen. Jetzt eröfinete Eurfpides ganz neue Gesichtspunkte,

dann Sophokles, zuletzt Aristophanes, und mit so reichen Erfahrungen und einem unfassenden Ueberblick ausgerüstet ging ich erst an Abfassung meines Werkes. Trotzdom wirdl noch manches besser erkunnt werden können, und ich selbst denke zahlreiche Belege davon in den folgenden Bänden zu geben. Es handelt sich dabei um Erklärung von manchen Erseheinungen, die bisher mir wie Anderen ein Räthsel waren oder ganz unbeachtet blieben. Dazegen haben sich nirgend Widersprüche mit den aufgestellten Principien gefunden, so dass ich oft zu erstaunen Gelegenheit hatte, wie ausnahmlos gerade die allershärfsten Gesetze gelten. Oft wurden Neben-Entdeckungen gemacht, an die ich gar nicht dachte und schlagende Deweise stellten sich hinterdrein für die gefundenen Principien an unzähligen Stellen beraus.

Aristophanes hat in den Fröschen vicle Verse aus Aeschylus und Euripides eitirt und daraus ganze Gediehte gemacht, die ein komisches Bild der rhythmisch-musikalischen Composition der beiden einander so scharf entgegenstehenden Dramatiker geben sollen. Ich will hier lieber sogleich bemerken, dass dieses Bild ein ganz versehrobenes ist. Die Verse der beiden Tragiker sind nicht richtig citirt, z. B. schon sogleich die aus der Parados des Agamemnon nicht. Aesehylus hat andere Kola und andere Verse. Ebenso verkehrt ist das Bild, welches Aristophanes von den Monodien des Euripides entwirft; so buntscheckige jämmerliche Producte sind auch ans der Feder des letzteren nicht hervorgegangen. Ebenso wenig kommen bei ihm Dehnungen einer Silbe mehrere Takte hindurch vor, wie Aristophanes durch είειειειειειλίσσετο und είειειειλισσόμενος zu erkennen gibt: das sind ungeheure Uebertreibungen, die als solche in meinem dritten Bande zu erkennen sein werden. Es war gar kein Grund, wie Westphal es thut, zu verzagen, die richtige Gestalt der Monodien zu finden; nur darf man den Hohn des Komikers nicht als ernste wissenschaftliche Regel auffassen.

Ich komme hierauf zu sprechen, um von vornherein meinen Standpunkt gegen diejenigen darzulegen, welche etwa die Kola, in welche Aristophanes Acschyleische Partien getheilt hat in meinem Texte des Aeschylus finden zu müssen glauben.

Noch möchte ich mir eine kurze Bemerkung über die bei der Periodologie gebrauchte Nomenclatur erlauben. Es hat seine Richtigkeit, wenn ich S. 66 sage, dass schon Rossbach die verschiedenen Arten der Perioden mit Ausnahme der palinodisch-antithetischen und palinodisch-mesodischen anschaulich beschrieben habe (S. 198 sq.). Trotzdem aber konnte ich seine und Westphals Nomenclatur nicht acceptiren. Bei Rossbach hat die palinodische Periode keinen eigenen Namen, sondern es ist nur eine Definition gegeben; Westphal verwirrt sie aber ganz mit der eigentlichen stichischen Periode (die Rossbach scharf als ἀμετάβολον sondert). Ich habe dem Ausdrucke παλινωδικός eine andere Bedeutung geben müssen, als er bei den griechischen Metrikern hat, eine Bedeutung, die aber durchaus im Einklang mit der Etymologie ist. Die genaue Sonderung aller vorkommenden Periodenarten, wie sie weder von den alten Metrikern, noch von den neueren Forschern durchgeführt wurde, machte aber auch eine streng geregelte Nomenclatur nothwendig und so meinte ich, keine Bedenken tragen zu müssen, den einmal vorhandenen Ausdrücken eine bestimmte Geltung zu geben.

Ant einer Stelle habe ich die Quantitirung Žotzig angenommen (Ag. IV, Str.  $\alpha'$ ). Dieselbe ist wenig wahrscheinlich, obgleich nicht unmöglich, da auch  $\pi\tau$ ,  $\sigma\tau$  u. s. w. wiederholt ohne Position vorkommt; tretzdem würde ich mich freuen, eine gemügende und wahrscheinlichere Emendation an Stelle der meinigen kennen zu lernen

Für eine saubere und die Ueberschaulichkeit erleichternde Ausstattung hat der Herr Verleger weder Kosten noch Mühe gespart, und trotz der ganz ungewöhnlichen typographischen Schwierigkeiten ist in dieser Beziehung mehr geleistet, wie ich nur für möglich hielt. So möge denn dieses auch dem Buche zu seiner Empfehlung gereichen.

Wo ich Westphal citirt habe, da ist die "Griechische Metrik nach den einzelnen Strophengattungen, Leipzig 1856", und wo ich Rossbach citirt habe, dessen "griechische Rhythmik, Leipzig 1854" zu verstehen. Der neuen Auflago des Westphal'schen Werkes gegenüber hat sich mein Standpunkt nicht geändert.

Rostock, im Juni 1868.

J. H. Heinrich Schmidt.

## Inhalt.

|     |                                                            | Seite |
|-----|------------------------------------------------------------|-------|
| 1.  | Einleitung                                                 | 1     |
| 2.  | Metrum, Rhythmus, Meios                                    | 8     |
| 3.  | Takte                                                      | 13    |
| 4.  | Κατάληξις und τονή                                         | 18    |
| 5.  | Irrationale Silben und Takte                               | 22    |
| 6.  | Die rhythmischen Sätze (κῶλα)                              | 29    |
| 7.  | Stellinng der irrationalen Takte                           | 38    |
| 8.  | Die rhythmische Periode                                    | 44    |
| 9.  | Die mesodische Periode                                     | 63    |
| 10. | Uebersicht der Perioden. Faische Perioden.                 | 66    |
| 11. | Nicht respondirende Koia                                   | 72    |
| 12. | Die Verspause                                              | 78    |
| 13. | Die Pause als aussere Grenze der Periode                   | 83    |
| 14. | Die Verspause als ordnendes Princip der Perioden           | 89    |
| 15. | Die metrische Gestalt der Kola in ihrer Bedeutung für die  |       |
|     | Eurhythmie                                                 | 107   |
| 16. | Methode, die Kola der Strophen zu finden                   | 119   |
| 17. | Der Taktwechsel. Rhythmische Eigenthumlichkeiten einzelner |       |
|     | Taktarten                                                  | 193   |

|     |           |                                    | Sci  |
|-----|-----------|------------------------------------|------|
| 18  | Ueber     | die Dochmien                       | . 13 |
| 19  | . Wo rh   | ythmische Periodologie stattfindet | 14   |
|     |           |                                    |      |
|     |           |                                    |      |
| Die | lyrischen | Partien im Agamemnon               | . 14 |
|     | .,        | " in den Choephoren                | . 20 |
| 22  | ,,        | " in den Eumeniden,                | . 24 |
|     | - 19      | , in den Schutzflehenden           | . 27 |
| ,,  |           | n in den Sieben gegen Theben       | . 31 |
| 12  | - 12      | " in den Persern                   | . 34 |
| 11  | ,,        | " im Prometheus                    | . 37 |
| Sch | emata der | Olympionikā                        | . 38 |
|     | 22 22     | Pythionikä                         | . 31 |
|     | n n       | Nemeonikā,                         | 40   |
|     |           | Isthmionikā                        | 41   |
|     |           | Pindarisehen Fragmente             | 49   |
|     |           |                                    |      |

### § 1. Einleitung.

Betrachtet man ein metrisches Schema von einem Pindarischen Epinikion oder einem dramatischen Chorgesange, ein Schema, worin nur die langen und kurzen Silben durch Striche und Haken unterschieden werden, ausserdem aber die Versschlüsse zu erkennen sind, so muss man erstaunen darüber, wie der Dichter eine scheinbar so unregelmässige und verwirrte Reihenfolge von Grössen in Gedanken festhalten konnte, so dass er im Stande war, in jeder folgenden Strophe mit nicht nennenswerthen Abweichungen sie zu wiederholen. Man begreift dann aber auch schwer, wozu diese unrhythmische Folge von "lang" und "kurz" denn eigentlich wiederholt wurde. Denn macht man, namentlich bei Pindar, den Versuch, mit dem metrischen Schema zur Hand, ein solches Gedicht zu recitiren, so kann man in den meisten Fällen zu keinem Resultate kommen. Man wird nichts als eine ausserordentlich willkührliche Folge von langen und kurzen Silben finden, die zwar partienweise eine erkennbare regelmässige Abwechslung haben, keineswegs aber in ihrer Verbindung zum Verse und zur Strophe Grössen bilden, die einer rhythmischen Gliederung fähig erscheinen.

A. Rossbach und R. Westphal nun gebührt das unsterhliche Verdienst, in dieser ambrossiehen Finsterniss Licht geschaffen zu laben. Sie haben in ihrer "Metrik der griechischen Dramatiker und Lyriker" gezeigt, wie zunächst die Gleichheit der Takte gewahrt ist; wie dann die Takte sich zu Heihen (260a) verbinden, die als rhytlmische Ganze erscheinen durch die Ieten verschiedener Stürke, welche die einzehen Takte tragen; endlich, wie diese Kola Stürke, welche die einzehen Takte tragen; endlich, wie diese Kola

Schmidt, Burbythmie.

mittelst einer streng mathematischen Responsion (von Rossbach und Westplalt leider ücht immer beobachtet) mach verstinderen Principien sielt zu einer höheren rhythmischten Einheit, der Periode, verhinden, und dann die Strophe meistens aus mehreren solchen Perioden zusammengesett ist. Sieht man nun diese künstlerischen Perioden an, wie Rossbach sie z. B. bei einer Anzali Jolischer Strophen and der Strophen. Westplaal bei den dorsiehen Strophen Pindars nachgewiesen hat, so kann man nicht umhin, mit Bewunderung erfüllt zu werden von der rirtytlmischen Kunst der zriecksiepen Dichter.

Aber eine sorgfältigere Prüfung jener Schemata, wie sie nun rhythmisirt sind und sich sehr hübsch auch schon dem Auge darstellen als stichische, palinodische, antithetische, mesodische Perioden, kühlt sogleich die Begeisterung um ein Bedeutendes ab. Wir wissen nämlich, dass in den Strophen Pindars und der Dramatiker nicht nur die Takte und Kola sich genau an denselben Stellen wiederholen, sondern auch gewisse Pausen; und während bei der Eintheilung in Takte demjenigen, der die rhytlunische Darstellung einer Stroplie unternimmt, immer noch grosse Freilieit bleibt, so dass er z. B. in einem dactylischen Verse einen Spondeus oft ganz nach Belieben auffassen kann als Einzeltakt (, ) oder als Donneltakt (La | La); während eine noch grössere Freiheit herrscht für die Eintheilung in Kola bestimmter Ausdehnung, so dass z. B. 10 auf einander folgende Trochåen verbunden werden könnten zu 2 Pentapodien, oder zu einer Hexapodie und folgenden Tetrapodie, oder umgekehrt zu einer Tetrapodie und folgenden Hexapodie, oder auch als eine Tetrapodie betrachtet werden könnten, die von zwei Tripodien umschlossen ist u. s. w. u. s. w.; während also der weiteste Spielraum gelassen ist für Constituirung der Takte und Kola, ist dagegen die Stellung der Pausen, sowie ihre Anzahl auf das Genaueste vom Dichter vorgezeichnet durch die Versschlüsse,

Auch dem Unbefangensten muss sich nun nothwendig die Betrachtung aufdrängen, dass diese Pausen, durch welche die Strophe auf das Alberutzweifelhafteste in bestimmte Abtheihungen, die Verse zerlegt wird, und welche vom Dichter selbst gegeben sind, während, wie erwähnt, die Anzall und Gliederung der Takte und Kola in bedeutendem Grade in die Wilkühr des modernen Forschers gestellt sind, doch wohl nicht, wie Rosslache und Westphal meinen, so gazur "ausserhalb der Eurlythmie" stehen können. Ja, man kann sich des Glaubens nicht leicht erwehren, dass es wohl am Ende zwei Gliederungsarten der Strophe geben müsse, eine antike, wonsch die Strophe in verschiedene Abheibungen zerfällt, die durch Pausen wohl von einander getrennt sind, und eine meterne, welche zwar Takte und Kola zu schönen Perioden verbindet, die Pausen aber ganz unbeschiet lässt.

Beide Eintheilungsarten aber leiden an bedeutenden uneren Mängeln. Betrachten wir hier zunächst diejenige Art, welche wir, um sie kurz zu bezeichnen, die "moderne" vorfäufig genannt haben. Wir nehmen die erste beste Periode, welche Rossbach bei Pindar constiturt hat; es sind die beiden ersten Verse der Strophen in Ol. I.

Wir finden vier logaôdische Kola, die zwei Tripodien und zwei Tetrapodien bilden in der Reihenfolge:



Also: auf eine Tetrapodie folgt eine Tripodie und dann eine Versquuse; hierauf findet die ungekehrte Reihenfolge statt: eine Tripodie, eine Tetrapodie und dann eine Verspause. Wir haben eine antibletische Periode 4 |3|, |3|, |4|, an der sich nichts aussetzen Bisst. Denn die Verbindung 4+3 ist vollkommen faquivalent der Verbindung 3+4 und die symmetrische Anordnung



musste für Musik und Gesang, wie für die Orchestik gleich bezeichnen dun dwrksam sein und macht sich selbst unserem Gefühle leicht als rhytlmisch bemerkbar. Vergleichen wir hiermit aber eine andere scheinbar ganz ähnliche Periode Westphals, welche er in den Epoden von Py. 3, v. 3 b.—5 annimmet:

Hier ist die Folge: eine Dipodie — Verspause — eine Dipodie — eine Tripodie — Verspause — eine Tripodie — eine Dipodie — eine Dipodie — Verspause. Bezeichnen wir nun, um uns das Verhältniss klar zu machen, die Verspause mit x statt mit einem Punkte, da sie jedenfalls irgend eine Grösse sein muss, d.h. irgend eine Zeit beansprucht, wenn diese auch nach Belieben ausgedehnt werden kann vom Recitator wie vom Tänzer und Sänger: so erhalten wir folgendes Schema:



Die Bezeichung I. macht anschaulich, dass zwei verschiedene Grösen (2+x+2+3) und (3+2+2) vorliegen, die mathematisch sich nicht entsprechen können; in II wird der Mangel au Symmetrie offenbar; denn der Responsionsbogen von x verläuft ins Leern.

Noch anschaulicher werden uns diese Verhältnisse in der palinodischen und stichischen Periode. Betrachten wir die von Westphal Nem. 9, str. v. 3—4 statuirte Periode:



Wie kann  $\beta$  lier als eine Wiederholung derselben Gröse abetrachtet werden? Wie könnte desluß  $\beta$  eine Musik enthalten, welche der von  $\alpha$  entspräche? Noch mehr aber, wie könnte die begleitende Orchestlik beider Grössen stimmen? Schon der blosse Recitator einer solchen "Periode", wenn er genau taktirt und die Icten, wie es sich gebührt, herrorhebt, wird sich nur in die Vorstellung hin ein zwin gena können, dass zwei gleiche Grössen auf einander gefolgt sind, dass er also eine rhythmische Periode recitit habe. Dass aber die Pause in der Praxis, d. h. dem melodischen und recitirenden Vortrasche ist der Wolfe und überall noch

eine viel grössere Bedeutung hat, dass sie nicht einzig als mathematische Grösse betrachtet sein will, sondern als heterogenes Etement die Scheidungen und Gruppirungen viel auffülliger mecht, wird sich später zeigen; um so mehr muss eine willkübrliche Setzung derselben die Eurlythmie zerstören, wenn nicht auf dem Papier, so sicher in der Anwendung.

So gewährt denn auch uns, die wir die lyrischen Meisterwerke der Alten nur lessen, nicht mehr singen können, eine soche Eintheilung in Perioden (und namentlich fast alle grösseren Perioden Rossbache und Westplabs leiden an den chen erkannten Fehlern) nicht den leisesten Nutzen. Uns werden die Strophen dadurch nicht mundgerecht, so wiel wir uns auch mit ihnen beschäftigen mögen; vielmehr sind wir kaum im Stande, die sich bäufenden Regellosigkeiten den Gedanken einzuprägen; nie aber wird unser rhytumisches Grühl, das wir eben so gut wie die Alten besitzen, befrießtigt werden.

Versuchen wir es nun aber mit der zweien Art der Eintheilung, die unverkennbar schon vom Bielder selbst durch die Verspausen angekündigt ist und die wir deshalb sehlechthin die "antike"
nannten. Wir nehmen die erste der Epinikien, die im dorischen
Masse geschrieben ist, als Beispiel, nämlich Ol. III; in einem Epin
ikikon in solischem Masse wärde die Anzald der Takte sich mit
geringerer Besitmutheit angeben lassen, da man eine gedenhet
Anakruse auch als ganzen Takt auffassen kann (...), einen Spondeus entweder als einen irrationalen Takt (....) auffassen, oder
ihm den Werti eines doppelten Taktes (....) geben kann u. s.w.
In dem angeführten Epinikion haben die einzelnen Verse der
Stroehen und der Booden folsende Anzala von Takten:

| Strophen. |      | Epode |  |
|-----------|------|-------|--|
| 1. V 8    | 1. V | 7     |  |
| 2. V 5    | 2. V | 9     |  |
| 3. V 8    | 3. V | 8     |  |
| 4. V 11   | 4. V | 8     |  |
| 5 V C     | 5 V  | 6     |  |

Die Verse in den Strophen wie in den Epoden haben weder gleiche Anzahl von Takten, was eine einfachte, aber gut rhythunische Ordnung (die stichische) wäre, noch lässt sich irgend eine andere Art der Aufenanderfolge erkennen, die den Namen einer rhythnische schen verdiente. Und wie bei diesem, so würden wir fast bei jedern anderen Pindarischen Epinikion oder dramatischen Chorgesang aus der Ausdelmung der Verse für sich keinerlei rhythmische Ordnung erkennen können.

Sollten nun die Chorgesänge wirklich einer rhythmischen Gliederung ermangelt haben, sie, die stets als die allerkunstvollsten Compositionen betrachtet wurden? Man muss dieses für unmöglich halten, wenn man bedenkt, wie genau sich die Hauptabschnitte dieser Gedichte, die Strophen und ihre Gegenstrophen entsprechenwenn man bedenkt, dass Strophe und Gegenstrophe nicht nur in der Taktzahl sich gleichen, sondern auch in den Taktformen (mit den geringfügigen Ausnahmen, die durch sogenannte syllabae ancipites, durch Auflösungen und Zusammenziehungen entstehen) und in der Grösse der Abschnitte, die durch die ständigen Pausen hervorgebracht werden (die Verse) und die ausserdem durch Gestattung des Hiatus, stets eintretenden Wortschluss und dadurch recht deutlich werden, dass vor ihnen die Kürze die Stelle der Länge vertreten kann und umgekehrt. Und wenn wir nun den Vers in Kola zerlegen können und gewöhnlich zerlegen müssen, weil die Anzahl seiner Moren grösser ist, als dem xõlov zukommt (Aristides gibt genau die mögliche Ausdelmung des κῶλον an, nur dass er, von bloss mathematischer Anschauung ausgehend, es ebenfalls πούς nennt, wie den Takt), und weil uns directe Zeugnisse über στίχοι δίχωλοι, τρίχωλοι u. s. w. von Seiten der Metriker vorliegen; wenn dann eben sowohl das Kolon in sich rhythmisch gegliedert ist, wie der einzelne Takt; sollte da einzig das Kolon in keinerlei rhythmischer Beziehung zum Ganzen, der Strophe, stehen und ebenso die durch Pausen deutlich getrennten Abschnitte, die Verse, keinerlei rhythmischen Connex haben? Wer wollte dieses zu behaupten wagen! Und wenn der Begriff des Schönen wirklich darin liegt', dass alle Theile eines Ganzen sich nach einem einheitlichen Principe zusammenfügen: wer wollte, indem er den grössten griechischen Dichtern rundweg dieses Princip abspräche, ihnen zugleich auch den Sinn für das Schöne streitig machen? Noch inehr aber: jene Gedichte wurden gesungen, sie wurden mit musikalischen Instrumenten, ausserdem mit Orchesis begleitet. Unmöglich kounte die Melodie aus Sätzen (κῶλα) der verschiedensten Ausdehnung bestehen, die keinerlei Beziehung auf einander hatten, weder einander

aufüsten noch ergänzten, noch in irgend anderer Art respondirier; und eben so wenig konnten die Pausen, die ein oder mehrere zöhz von einander terenten, plantos durch die ganze Composition zerstreut sein. Die Melodien der Epinikien, Hyporchemen, Stasima u.s. w. konnte keine Zexzez up Gzo, sein, denn als solche wirden sien ontwendig erscheinen, wenn die ganze Einheit der Compositionen in der gleichen Ausselnung der Takte bestanden hätte, ganz abgesehen noch von dem Falle, dass in den einzelnen Theilen der Strophe auch ein verschiedener Takt, ganz wie nicht selten in umseren musikalischen Compositionen, herrscht.

Die Hauptaufgabe dieser Schrift besteht nun in dem Nachweise der wirkhich riythmischen Gestaltung der außlen Stropien; wir werden erkennen, dass freilich jene Perioden Rosslachs und Webbabals in der Tlatt ersiefren, aber durchaus nur in tadelloser mathematischer Form. Nicht nur alle ungenauen Responsionsarten, die von ihnen angenommen werden, sind von der Liste der rhythmischen Perioden zu streichen, sondern besonders auch die Verspause wird zu ihrem Bechle kommen. Es wird sich zeigen, dass sie am allerwenigsten ausserhalb der Eurhythmie steht, dass viel-mehr gerade sie die hervorstechenden Einschnitte und Abtheilungen nacht und deshalb als der eigentliche Modulus der rhythmischen Perioden zu betrachten ist. Hieran werden sich minder wichtige Sätze über die nicht respondirenden Glieder, die Proodika u. s. w. reiben.

Von jener Hauptanschauung aus aber wurde lediglich ausgegangen und nur sie leitete auch auf genauere metrische Regeln.

### § 2. Metrum, Rhythmus, Melos.

1. Bekaunt genug ist, dass man in den antiken Sprachen zweieriel Quantilit der Silben, die Linge und die Kürze beziehnet durch \_\_ und \_\_ unterscheidet, feruer, dass im Allgemeinen zwei kurze Silben die Zeitdauer Ziner langen in Anspruch nehmen. So darf also z. B. im Hesameter der Spondeus unhedenklich den Dactylus vertreten. Diese Lingen und Kürzen wechseln nun eben sowol in der Prosa wie in der Poesei mit einander; der Unterschied besteht lediglich in der Gesetzlichkeit, die in letzterer hersteht, in ersterer fehlt.

Für den Deutschen beginnt hier aber die Schwierigkeit sogleich, die Form der antiken poetischen Erzeugnisse richtig aufzufassen und zu verstehen. Er ist gewohnt, in seiner Sprache allen Silben ziemlicht dieselbe Zeitdauer zu geben — eine Praxis, die in dem folgenden Paragraphen nähre besprochen werden wird. Er spricht deshalb z. B. jeden Dactylus z. w wie einen Tröhrachys z. " jeden Trochlats wie einen Pyrrifichius z. o oder Spondeus z. — aus. Bei dieser Methode wird aber der Charkater der Takte geradezu umgekehrt, das Wesen der außten Rhythmik aber kann scheichtenfinse zur nicht bezriffen werden.

Man gewöhne sich also zunächst, schon beim heröischen Ilexameter und heim jambischen Trimeter an eine richtige Quantitirung, die durchaus nichts mit den Accenten der Worte, ebenso wenig etwas mit den rhythmischen Accenten zu thun hat. Man schlage sich also zu einem Dartylus den Takt und achte nun duraut, dass beim Recütren von den vier Schlägen genau zwei auf die Långe fallen, während jede der Kürzen nur einen Schlag erhält:

Am Schlusse des Verses kann natürlich auch die Kürze zwei Schläge erhalten, denn sie gilt hier ganz dasselbe als eine Länge (syllaba anceps); die Stimme ruht auf der letzten Silbe so lange, als das Taktgenus es erfordert.

Bei einiger Uebung wird nan so bald zu einer richtigen Aussprache des Herameters u. s. w. gelangen und den sehr verschiedenen Clarakter des deutschen Hexameters u. s. w. erkennen. Man wird also einselnen, dass Voss z. B. den Homer nicht in deutsche dactylis ehr Hexameter überragen habe (ein Mertum, das uns ganz fehlt), sondern in Trochken mit vielen Auflösungen. Den Goethe'schen Vers:

dienen lerne bei zeiten das weib nach seiner bestimmung

können wir also, so lange \_ und \_ als Quantitätszeichen gelten, durch den Acut aber der Taktictus bezeichnet wird, nur bezeichnen als:

Die Metrik lehrt nun, wie aus diesen Silben von verschiedener Zeitdauer Takte von gleicher Ausdehnung gebildet werden; in der Prosa folgen die verschiedenartigsten Takte ohne bestimmte Regel einander.

2. In der Prosa wie in der Poesie werden die Silben mit verschiedener Stärke intonit; wiederum aber unterscheidet sich die Poesie in der streng geregelten Ordnung dieser verschiedenen Grade der Intonation. Wir pflegen die stärkere Intonation den Ictus zu nennen; derselbe rult z. B. im Dactylus wie im Spondeus, der die Stelle iones solchen verfüt, auf der ersten Silbe:

Hier müssen wir uns sogleich vor der zweiten groben Verwechslung hüten. Uns gilt der Wortton und der Ictus als gleich, aus dem einfachen Grunde, weil wir uns daran gewöhnt haben, auch in der Poesie immer den Ictus auf diejenigen Silben zu legen, die den Wortton haben. Und doch haben beide eigenütich gar richts mit einander zu tutun, und beim ersten greichischen oder lateinischen Hexameter, den wir lesen lernen, beinerken wir, wie selten beide zusammenfallen.

Der Wortacent ist aber im eigenülichen Sinne ein Ton. In unserer Sprache unterscheiden wir fast nur den Hoehton (acutus) und den Tietlon (gravis). Der erstere rult fast immer auf der Stammslibe, wie in "Liéble", der andere auf Flexionssilben, den meisten Vorsilben u. s. w. ("Lieble", "gelöble" u. s. w.).

Im Griechischen wird der Hochton durch den Acut, der Tiefton durch den Gravis oder auch gar nicht bezeichne. Pam kommen mech Silhen, die beide Töne in sich vereinigen, so dass auf den Hochton noch der Tiefton folgt und welche mit dem Circumflex bezeichnet werden. In der Tlat sind diese Silhen nich alle aus der Zusammenziehung zweier Silhen entstanden, welche diesesbe Reihenfolge der Töne latten, so

τιμῶ = τιμῶ aus τιμάὼ;

aus diesem Verhältniss nur leuchtet ein, weshalb eine contrahirte Silbe den Acut behält, nicht den Circumflex erhält, wenn die zweite, nicht die erste Silbe vor der Contraction den Acut hatte.

Im Deutschen tritt diese Betonung nur in seltenen Fälten ein, so in Ausrufen der Verwunderung: "Sö!" Dagegen sind die Engländer sehr daran gewöltnt; sie betonen auf diese Art viele einsilbige, besonders gedelnite Worter, wenn sie am Ende des Satzes stehen, so on, go, die u. s. w.

Viel laufiger ist dagegen bei uns ein Accent, der den Griechen felltt: esi die Folge des Hochtons auf den Tieflon in einstlijsen Wörtern, auf welchen das Hauptgewicht in Fragesitzen ruht, z. B. "1st er di?" "Ich?" — Diese Beispiele sind wichtig für dass Verstlandniss der griechtischen Accente. Man bezeichnet sie am besten durch Noten, welche zugleich die Quantität genau ausdrücken und bei denen man den Ictus durch » bezeichnen kann. Dass der Hochton und der Tieflon gerade um einen Ton verschieden sei, ist freilich ungenau, doch lassen sich die sehr verschiedenen Stufen nicht gut andere bezeichnen.

Obige beide Hexameter lauten demnach:





Man sieht, dass im griechischen Hexameter nur zufällig der riythmische Letus in den ersten vier Tacten mit dem Hochtone verbunden ist, während in den letuten beiden derselbe mit dem Tieftone verbunden ist, in fünften Takte auch eine Silbe mit Hochton ohne Letus ist. Daegeen fällt in dem dieutschen Verse jedesmal Hochton und letus zusammen. Die antike Aussprache des Hexameters wie jeden anderen Verses bestand folglich in folgenden drei Punkten:

- Die Zeitdauer der Silben wurde genau beobachtet gegen unsere Praxis,
- 2) Die leten waren mur stärkere Intonationen, die ebenso wold mit dem Tiefton als dem Ilocktone verbunden sein konnten; — wiederum ganz gegen unsere Art, da wir auch im griechischen Hexameter u. s. w. der Silbe mit letus immer zugleich den Ilockton geben, gleichviel, ob sie den Acutus habe oder nicht.
- 3) Der Wortaccent wurde auch im Verse streng innegehalten, gleichviel, ob der Ictus damit verbunden war oder nicht — Auch hier haben wir eine ganz verkehrte Praxis, indem wir auf die Wortaccente nicht im mindesten achten.

Freiich erfordert eine solche antike Aussprache für uns viele Mülle und Uebung und Mancher würde es nie zu einiger Geläufigkeit in ihr bringen. Daßer aber sind solche Verse denn auch eine verständliche Sprache, während wir in unserer gewöhnlichen Recitation eigentlich auf eine neue Sprache stossen, indem wir alle Accente fakste steten, gesen unsere Gewohnheit in der Pross.

Zugleich läst sich aus Obigen leicht erkennen, dass die gewölmliche Thoorie "die Griechen und Römer dichteten nach metrischen, wir nach rhytmischen Principien" — grundfasch sei. Wir bauen vielmehr im Allgemeinen mit gleichen metrischen Grössen, die Alten mit Grössen von verschiedener Ausdelnung. Doch können auch sie Verse aus lauter Längen oder luster Kürzen bauen, in denen sie, ohne ihre eigenthämliche Metrik zu verlassen, ganz unserer Praxis sich auschliessen. Gar nicht selben sind z. B. spondeische Verse in Hymmen, die zuwolen gazt daraus bestehen u. s. w. — Ferner rhytunisch sind die Productionen der Alten und die unseren in gleichen Grade; wir werden auch völlig entsprechende Principien finden. — Die Divergenz in Setzung der Icten lat aber mit dem Rhytunus nichts zu thun, sondem streift, wie wir weiter unten sehen werden, eher in das Gebeit der Melopöie. Denn die Rhytunisk lehrt nur die Verthellung der Icten ohne Rückschik auf Iloch- und Tießon.

Uebrigens verbinden auch wir im Fragesatze nicht selten den Ictus mit dem Tieftone. Wir werfen dann den Hochton auf nachfolgende sonst unaccentuirte Silben:

> "Bist dù dà géwésén?" "Wèr sagt és?"

Ob nun auch in Prosa bei den Griechen Ictus und Wortaccent unabhängig von einander gewessen seine und der enterte meltr auf den Sämmsülben geruht habe, lässt sich nicht entscheiden; doch acheinen bietrür, alte allidierriade Verse bei Heisch und in Orache zu sprochen. Die Besprechung dieser Sachen gehört wenig zu unseren Zwecke, da selbst die nach deutschen Principien ausgesprochenen Verse immer noch rhythmisch bleiben. Doch will ich noch eine eigenthünstiche Erscheinung in der deutschen Sprache anführen, die noch nicht besettet sebent und doch auf das Ween der griechischen Oxytone ain eigenthünsiches Licht wirft. Auch bei uns nämlich ziehen manche Voytone, ammenüchte Freundwörte, den Accent zurück, wenn keine Interpunction auf sie folgt. Wir sagen demmen Awar: "Er ist ein Gandidist", dagegen: "Gündid Müller." Derselbe Fall findet statt bei "Advockt und Ädvocat", "einmit und einmal" u. del. mannal" u. del. mannal" u. del. mannal" u. del. meinat den Versen dem Scharft und den Versen dem den den Versen dem Vers

3. Wir sahen, dass die Possie sich von der Prosa in der Form durch regelmässiges Metrum und streng georindene Rhythmus unterscheidet; dagegen theilt das reclifte Gedicht mit der Prosa die umregelmässige Verbellung der Töne. Freilich ist dies im deutschen Gedichte andern: bier wechseln lloch- und Tietton regelmässig, indem ersterer dem starken, letzterer den selwachen Takthelena zukommt: doch ist der Unterschied beider Töne nicht mathematisch bestimmbar, zum Theil ein verschwimmender. — Im Mebes endlich, dh. dem gesungenen Liede, sind auch die Töne der einzelnen Silben mathematisch geregelt, d. h. in genau bestimmbaren Distanzen ausgeprägt.

Hieraus geht zur Genüge hervor, dass der reclirite Vers sich von dem gesungenen weder im Metrum noch im Rhythmus unterscheiden soll, dass vieimehr der Unterschied lediglich in den Tönen bestehe. Ja, jene beiden Normen der "gebundbren Reder können selbas in Anwendung bleiben, wo die Worte, die ACE,c., fehlen: man kann die rhythmische Giederung einer Meiodie oder eines Gedichtes dem Cehöre deutlich machen durch Trommeln mit den Fingern auf dem Tseche, durch Stampfen des Bodens mit dem Fusses; selbst dem Auge lässt sich weigistens das Princip der Gliederung deutlich machen durch die Bewegungen des Taktstockes in der Laft.

Wir dürfen unbedenktich annehmen, dass in der Melodigibles einzlenen griechischen Chorgesauges die langen Noten mit
den langen Silben zusammenstellen und umgekelart; ferner, dass die
keten des Melos mit denem der recitierten Aktigt zusammentrafen.
Auch bei uns findet dies Verhältliniss der Haupstache nach statt:
ein Lied würde ausserordentlich selukeht componirt sein, wenn der
Sänger die gewichtigsten Töne unbetonten Flexionssilben zu geben
hätte. Und da in der That die Silben doch auch in unserer
Sprache nicht ahmutlich von metrisch gleichem Werthe sind, vielmelur die Simme auch etwas länger auf den betonten Silben als
den unbetonten verweilt, so sind es jene, nicht diese, welche in
der Composition die längeren Volten erhalten.

# § 3. Takte.

1. Der Takt (πούς, pes, auch in unsern Grammatiken u. s. wunderbarer Weise "Fuss", "Versfuss" genannt) ist das eigentliche Grundelement jeder rhythmisch-metrischen Composition. Die griechische Benenung rührt von dem Gebrauche ber, durch Stampfen mit dem Fusse den Rhythmus jeder musikälischen Production beim Unterricht u. s. w. bemerkbar zu machen. Man trat mit dem Fusse nieder beim schweren Takthteil, der den Letus trug: daler hiess diesers "fact," man hob den Fusse empor beim leichten Takthteil.

der aus diesem Grunde ἄρσις hiess. So ist beim Dactylns die Länge die Βέσις, die beiden folgenden Kürzen die ἄρσις:

3 έσις άρσις.

Erst in ganz späterer Zeit drehte man die Bedeutung dieser beiden Benennungen um, ein Gebrauch, wonach sich unsere Handbücher Eider inmer noch zu richten pflegen, und deutele nun höchst verkehrt ἄρσις als die "Erhebung", Σέσις als die "Senkung der Sünne," — Wir werden natürlich den Ausdrücken ihren antiken Sim lassen

2. Die griechischen Takte wurden ursprünglich nach dem Principe gebaut, dass die langen Silben die Thesen, die kurzen die Arsen bildeten. Frühzeitig aber gewölnte man sich daran, auch in der Arsis die L\u00e4nge zu dulden, so dass z. B. der Spondeus den Dactylus vertreten konnte.

(Der Ictus wird am besten, wie hier geschehen und künflig immer geschehen wird, durch einen übergesetzten Punkt bezeichnet, da der Acut ja ein Wortaccent ist, d. h. den Hochton bezeichnet, der im Griechischen mit dem Ictus keinerlei Beziehung hat.)

Es werden 3 Takt-Genera unterschieden, nämlich:

- das γένος ἔσον, wo Thesis und Arsis die gleiche Zeitdauer haben, folglich sich wie 1:1 verhalten;
- das γένος διπλάσιον, wo Thesis und Arsis sich wie 2:1 verhalten;

Nimmt man nun an, dass durchschnittlich die kurze Silbe etwa den Werth einer Achtelnote, folglich die lange Silbe den einer Viertelnote habe, so erhält man folgende Stammarten von Takten: 1) vésoc Tops.

. . . . δάκτυλος = %-Takt.

σπονδείος = <sup>2</sup>/<sub>8</sub>-takt.
 σπονδείος = <sup>2</sup>/<sub>4</sub>-Takt, oder auch als Stellvertreter des Dactylus.

2) γένος διπλάσιον.

τροχαῖος, der <sup>3</sup>/<sub>8</sub>-Takt.
 ζο τωνικός
 χορίαμβος
μολοσός, der <sup>3</sup>/<sub>4</sub>-Takt.

3) γένος ήμιόλιον.

- - - } παίων, der %-Takt.

\_\_\_\_ παίων έπιβατός, der %-TakL

3. Bei der weiteren Entwickelung der musischen Kunst gelangte man dahin, auch in der Thesis an Stelle der Länge zwei Kürzen eintreten zu lassen (Auflösung, δεζλοσζ), so dass nun die Täkte eine mannigfache lussere Form erfeiten, während ihr Hauptwersen dasselbe bilbe, indem nicht nur die Ausdehung bewahrt wurde, sondern auch Thesis und Arisi ihr Zeitverhältniss nicht verfanderten. — Den Namen neuer Taktarten verdienen diese Verbindungen nicht: sie bedeuten nur eine verschiedene Ausfüllung des feststehenden Taktes durch lange und kurze Noten (resp. Sübten).

Diese Nebenformen sind:

im yévoc čoov.

υσος προκελευσματικός.

scheinbarer Anapäst, mit dactylischer Betonung 2) im γένος διπλάσιον.

τρίβραχυς, die Stelle des Trochaus vertretend.

 im γένος ήμιόλιον παίων τέταρτος

aufgelöster Päon.

4. Obige Takke, in ihren verschiedenen Formen, sind sämmlicht theitsich, d. h. bei ihrer Awnendung beginnt jeder Vers segleich mit dem vollen Takte. Der Aufakt aber war bei den Griechen ebense gestrüchfich, als bei uns, und da er jeden Takte, genus ein eigenstämnliches Gepräge gibt, nämlich den Rhythmus viel leblaßter erscheinen Isset, so hat man dann diesen Versen auch eigens Nämen gegeben. Man nennt also 2. B. einen trodäischen Vers mit Aufakt einen jambischeu, den dactylischen mit Aufakt anapastisch u. s. w. Ja die Alten gigen bekanntlich in ihrer Nomenclatur noch viel weiter: sie veränderten auch die Namen der Takte, das ein ihrer Theorie sogleich mit der ersten Silte anch den ersten Takt beginnen liessen. Demgemäss theilten sie die Reibe

in die Takte

während wir den Austakt (von Hermann Anakruse, ส่งส่วอุจองธุร genannt) absondern und so lauter thetische Takte erhalten:

اخالخالخان.

Man sieht, die Icten fallen bei beiden Thiellungsarten ganz geleich, die Praxis wird abs nicht daburch verändert, nur Theorie und Nomenchatur sind verschieden. Wir dum aber Recht, die Bezeichnungsweise, die wir in unserer Notenschrift gewohnt geworden sind, nicht zu verlassen, da sie die Tebersieht der schwierigeren rhythmischen Schemen wesentlich erleichtert. Auch sind die Benenungen (für die Verse, nicht für die Einzellste) wichtig, da, wie erwähnt, anakrusische Verse einen lebhalteren Rhythmus luben als theische. Wir tiellen also z. B. den jambischen Trimiert au:

behalten aber die Benennung, der wir nur eine theoretisch modificirte Bedeutung geben, hei.

Die anakrusischen Takte der Alten sind:

im γένος ἴσον.

υυ... ἀνάπαιστος.

anakrusischer Spondeus.

2) im γένος διπλάσιον.

ζαμβος.

υυ... Ιωνικός ἀπ' ελάσσονος.

\_\_\_ anakrusischer Molossus.

im γένος ήμιόλιον.

anakrusischer Påon.

5. In allen obigen Taktformen, ob sie thetisch oder anskrusisch seien, ist wenigstens stest das richtige Verhältniss zwischen Thesis and Arsis gewahrt; doch auch diese Schranke wird schliessalich in eningen seltenen Fällen in der griechischen Lyrik überschritten, so dass dann die Takte nur noch in ihrer Ausdelmung stimmen. Dies findet statt 1) im γένες ξιμέλον. Da nännlich die Plonen zum Ausdrucke endhusiastischer Begeisterung oder einer leidenschaftlich aufgeregten Stimmung dienen, so wird nicht selten ihre regelmässige Fölge durch sogenannte Bacchien (ich wähle die älteste Benennung). — o o unterbrochen, in welchen Thesis und Arsis sich wie 2:3, statt wie 3:2 verhalten. Biese

Bacchien treffen wir in zahlreichen päonischen Compositionen der Alten, bei Pindar wie bei den Dramatikern; sie haben meist Auftakt:

2) In ein paar vereinzelten Fällen ist Pindar aber noch weiter gegangen. Er hat nämlich in seinen logaödischen Strophen nicht nur den Trochäus in einem Tribrachys aufgelöst, sondern Gesen auch wieder zu einem scheinbaren Jambus, .... zusammengerogen, ein Takt, in welchem benfalls Thesis und Arsis in dem ungekehrten Verhäldnisse, 1:2 statt 2:1 stehen. Die Auslogie der Scheinanpäste in den dorischen Strophen desselben Dichters zeigt, dass dieser Fäll mur angenommen werden kann, wenn der Takt in der antistrophischen Responsion auch durch einen Tribrachys .... erstellt werden kann. In derselben Weise werden nämlich jene Scheinanpäste auch durch Spondeen ersekt, .... So finden wird (1, t., 9.) der Strophen den ersten Takt bald ab Tribrachys, bald als scheinbaren Jambus ausgedrückt und derselbe Fäll ist P.V. Hunten im seckster Verse.

Hier hat Rossbach sich auf zwei verschieden Arten zu helfen gesuucht. O. I. i. str., v. 9 scheint er eine anlistenphische Besponsion von Journal und Jt. anzunehmen. Es ist aber unmöglich, dass zwei so verschiedene Grössen oder vielmehr Combinationen sich antistrophisch entsprechen sollten. Schlimmer aber ist das Auskunffsmittel, welches er Pg. VI, str. v. 3 wählt, wo er schreibt:

(vgl. seine Rhythmik S. 213 und 207).

Hiermit wäre eine unentbehrliche Fundannentalregel umgestossen, dass milich innerhalb des Verzes keine Pausen angenommen werden dürfen zur Compleirung der Takte. Man sieht leicht, dass in beiden Fällen die selbe Erklärung der Taktformen stattfinden muss und dahler zuch schriften:

المعالد المحاد ما المال ما المال

6. Endicht, die übrigen sogenannten "Versfüsse" isnd blosse Verbindungen und Gruppirungen von langen und kurzen Silben, die durchaus nicht den Namen von Takten verdienen. Ihre Annahme beruht übeis auf der mangelhaften Theorie der alten Hlydmiker (die für die Praxis freilich unbeugenn war, keineswegs aber zu Felbern verleitete, wie wir oben bei Besprechung der anakrusischen Schmidt, Ernchmist. Takte salen), theils auf gänzlich falschee Anschauungen späterer Meriker. Für uns laben die Benenungen kienen anderen Wertl, als dass wir bestimmte Aufeinanderfolgen von langen und kurzen Silben damit kurz angeben können. So ist z. B. der ἀντίσταστος weder ein Einzel- noch ein Depoletakt: wir vrestehen darunter nur die Aufeinanderfolge — — wie in ἀσοῦξεσξέ, die sehr verseliedene rhyttmische Geltung haben kann. Es kann also z. B. ἀσοῦσζες Theile zu zwei þacnlischen oder auch zu zwei päonischen Takten hergeben:

Diese Silbencombinationen, die keine Takte bilden, folglich auch keine "Versfüsse" sind, sind folgende:

Der sogenamte διατονδείας \_\_\_\_ und der δετρόχαιος ω wie der διαμβος ο : \_\_ sind dagegen echte Takte, die wir aber als zusammengesetzte erst in einem späteren Abschnitte kennen lernen werden. Ein ganz anderer Fall ist noch mit dem sogenannten drichtung διαταγος \_ \_ \_ , worüber unser \$5.7 nachtungsleben ist.

Dem Anfänger kann nicht genug anempfollen werden, sich die hier gebotene strenge Unterscheidung zwischen Takten und blossen Grössencombinationen genau einzuprägen, da ohne sie die folgenden Darstellungen unverständlich sind.

# § 4. Κατάληξις und τονή.

 Der letzte Takt eines Verses wird nicht immer vollständig durch die Silben der λάξις oder die Töne der Melodie ausgefüllt;
 B. kann bei trochäischem Masse für den letzten Takt nur eine Silbe da sein, statt zweier. Diese Erscheinung heisst bekantlich katalexis. Dass ausserdem die schliessende Silbe des Verses eine syllaba anceps ist, ist bekannt genug, so dass im Falle der κατά-ληξες selbst eine kurze Silbe, die nun die Geltung einer langen latt, den gannen letzten Takt ausmachen kann. Die noch felstende kurze Silbe wird durch die metrische Pause  $\wedge$  ersetzt, ein Zeichen, das sehon den Alten bekannt war. Bei einem katalektischen jambischen Verse, etwa

0:201201201201201201

wäre nun die Anschauung möglich, dass nur unsere Theorie eine verkehrte wäre, denn nach antiker Auffassung würde auch der letzte Takt vollständig sein:

Aber in thetischen Versen findet ganz dasselbe Verhältniss statt, so im trochäischen Tetrameter:

2. Aber auch immitten des Versea, also selbat wo niett noth-wendig ein Wortschluss sattludick, kann eine Sibe, hier aber nur eine lange, durch Dehnung, vovi, über ihre gewöhnliche Zeit-dauer veräingert werden und selbst einen ganzen isorrhytlmischen (duchyfischen) oder diplassischen Takt ausfüllen. Findet das letzter siatt, so hat man dies die Synkope (συγασπ) genannt, eine Benennung, welche die Alten nicht in diesem Sinne anwandten.

Die deutsche Lyrik bietet genug dergleichen Synkopen; so in dem Liede:

Morgenroth, morgenroth,

leuchtest nir zum frühen tod.

Man sieht, der zweite Takt des ersten Verses besteht nur aus Einer Silbe, die durch Dehnung die Dauer zweier Längen hat, wofür das Zeichen i eingeführt ist. Dieser Fall tritt in der griechischen Lynk ungemein häufig ein, so bei trochäischen Versen, wo eine dreizeitige Länge, i, dann den Takt ausfüllt, wie bei Aesch. Az, 980 sn;

Wo diese Synkope stattfindet, zeigt fast immer zweifellos das ganze Metrum.

 Eigenthümlich ist aber die Synkope im vorletzten Takte des Verses. Man kann hier nicht selten schwanken, ob man akatalektischen Ausgang annehme oder diese Synkope, z. B.

Hier kann nur die Eurhythmie — welche später zu genauerer Besprechung kommen wird — entscheiden. Die gleielte Erscheinung ist auch in unserer Lyrik; so in einem schönen Kirchengesange:

> Warum sollt' ich mich denn grämen? Hab' ich doch Christum noch: Wer will mir den nehmen?

Der vierte Vers reimt mit dem ersten und hat auch eine entsprechende Melodie; die letztere zeigt deutlich, dass er wie der erste viertaktig sei und daher nicht geschrieben werden dürfe:

Beim blossen Beclitren wird man dies freilich nicht beobachten, hicils wiel uns die rhythmischen Kunstformen nicht mehr geläufig sind, theils weil die grosse Gleichartigkelt in der Quantität unserer Silben diese Hervorhebung schwierig macht.

4. Endlich ist der Pall noch besonders zu merken, wo eine lange Silbe vor/n hat, ohne doch den ganzen Takt auszufüllen. In diesem Palle lat sie immer die Geltung von zwei Längen oder vier Kürzen, nicht etwa von drei Kürzen. Der Pall tritt zunächst ein, wie Westplal nachgewiesen hat, bei seheinbarren Dactylen, die den Jonicis doer Choiramben beigenischt sind, also in Versen wie

Einen ganz analogen Fall werden wir bei den Dochmien kennen lernen, wo Scheintrochäen die Bacchien vertreten können, also

 So sind wir denn bereits über die blosse Unterscheidung von kurzen und langen Silben oder Achtel- und Viertelnoten hinweggekommen. Die sämmtlichen, von den griechischen Rhythmikern eingeführten metrischen Zeichen aber sind:

Das Zeichen us kann zur Anwendung kommen, wo ein päonischer Vers katalektisch mit nur Einer Silbe im letzten Takte schliesst.

A die 1/8-Pause. \*

± ∪ \_ l \_ ∪ \_ l ⊔ l ; aber die Bezeichnung

ist ebenso correct, da man im Schlusstakte mit deinselben Rechte die metrische Pause als τονή annehmen kann. Wir ziehen die Schreibart mit Pause vor.

 Nachträglich kann noch bemerkt werden, dass die unter 4. dargestellte Art der tovij eigentlich in unserer Poesie überall da stattfindet, wo wir in demselben Takte eine lange und eine kurze Silbe unterscheiden; so in jenen trochäischen Hexameter:

Dicnen lerne bei zeiten das weib nach seiner bestimmung.

Wir bemerken hier τονή an drei Stellen, d. h. dreien der Silben ist ihr doppelter Zeitwerth zuertheilt worden.

#### § 5. Irrationale Silben und Takte.

> Kurz sind nur die Silben, welche auf einen kurzen Vocal enden, lang alle anderen.

Als lange Silben gelten demnach:

- diejenigen mit gedehntem Vocal und consonantischem Ausgang, wie τῶν;
- die auf einen gedehnten Vocal endenden, wie τώ;
- die mit kurzem Vocal, aber consonantischem Ausgang, wie zöv.

Im Griechischen also ist die Zeitdauer der Silben so stark verschieden, dass dies Verhältniss in Allgemeinen am genauesten durcht 2:1 bezeichnet wurde; und Grössen, welche in diesem Verhältnisse stehen, setzen daher der Hauptsache nach ihre Merta zusammen; ja, durch towij komate der langen Silbe mit Leichtigkeit auch die Pauer von drei und vier kurzen verlieben werden. Bei ims dagsgegn, vo die Christrechiede lange nicht so bedeutend

sind, lag das Verhältniss 1:1 nahe, daher haben unsere Silben in den recitirten Takten meistens gleiche Zeitdauer.

Wer das Verhältniss in den alten Sprachen richtig beurtheilen will, und wer es zu einer antik-rhytlmischen Recitation der Verse zu bringen gedenkt, der hat sich durchaus an eine genaue Unterscheidung gedelnter und geschärfter Vocale zu gewöhnen; er spreche weder τάπος neh räπτος, sondern, wie es die Schrift zeigt, τό-πος; er unterscheide auch im Lateinischen den Nom. sing, ömmä genau von dem Acc. plur. ömmäs und spreche weder hömnies noch hömminies, sondern hömnies noch hömnies noch hömninies, sondern hömninies, son

2. Ich bzeichnete oben Silben, wie tôv, gegen die gewöhnliche annahme, als lang. Bekannt ist, dass sie es uur sind, wenn das folgende Wort (die folgende Sible) mit einem Cossonanten beginnt. Westsalb nicht, wenn das folgende Wort mit einem Vocal anlautete? Weil man in der Aussprache den ausbutenden Consonanten dazu hindberzog, wie niem Hexameter.

ώ πόποι, ή μέγα πένθο -σ'Αχαιίδα γαΐα -νίκάνει.

Ohne diese Åinahme wirde sich die sogenante "Position", wo Silben von der erwälnten Form für lang gelten, weil das folgende Wort mit einem Consonaten anfängt, gar nicht begreitet lassen. Dass aber die Wörter so eng zusammen gesprochen wurden, wird durch die Krasen anhattender und ausstander Vocale bewiesen, femer durch die inschriftliche Orthographie τὸν χαλόν, τὸμ μττέρε u, deļ, und selbst durch homerische Verbindungen, wie κὰτ χαερλήν. Noch zweifelloser wird dies durch die Position, welche anhattende Doppeleousonanten, ja selbst eitsliche Consonaten in gewissen Fillen mit ausstunden kurzen Vocalen madeten Daher ἀκὰ κοτίπτορ», nicht ἀνὰ σκήπτορ u. s. w. Auf diese Praxis wird bürgens jeder richtig Quantitmende bald von selbst gefülter.

Unterscheidet man nun Doppelconsonanten, welche keine Position und solche, welche Position machen, so ist hiermit zugleich eine Regel für die richtige Aussprache gegeben. Ist z. B. Tóxovbei den Attikern gewöhnlich Töxvoy, seltuer Töxvoy zu quantitiren, so ist damit der Vinis gegeben, dass die Attiker mehr zu der Aussprache ticknon, als zu der tek-non neigten.

 Consequent ist aber auch von den Griechen diese strenge Unterscheidung der langen und kurzen Silben nicht durchgeführt worden. Der Unterschied war nicht in allen F\u00e4llen so bedeutend. dass die lange Silbe immer den doppelten Zeitwerth der kurzen latte; vielmehr konnte sie, namentlich in der Arsis, wo kein llauptictus auf ihr rubte, icicht auch ziemlich die Geltung einer Kürze zu haben scheinen, und dieser Fall findet zumächst bei dem jambischen Trimeter und trochläschem Tetrameter, überhaupt den diplasischen Versarten statt, die der erzählenden u.s. w. Darstellung dienen, ohne für eine musikalische Composition verfasst zu sein. Jeder gerade, d. h. zweiter, vierter, sechster Takt kann hier irrational sein, d. h., kann durch einen seheinbaren Spondeus statt durch einen Trochlaus ausgefüllt sein:

Die irrationale Grüsse, also wo die Länge die Kürze oder umgekehrt die Kürze die Länge vertritt, wird künflig durch > bezeichnet werden. So lauten obige Verse:

Diese Freiheit ist keine willkührliche und zwecklose. Vielmehr sollte durch diese irrationalen Takte der alten Zeurige und hastige Gang der diplasischen Takte gleichsam gedämpft und gehemmt werden; zugleich wurde so ein nälherer Ansethluss an den proasischen Ausstruck erreicht. Aus diesem Grunde kommen diese irrationalen Takte änsserst selten in melischen Liedertexten vor und sind bei den Pramatiktern fast apara zuf den Dialog beschränkt.

4. Wenn aber umgekehrt die kurze Arsissilbe die Geltung einer Länge erhält, so ist das keine Retardation, sondern eine Acceleration des Tempos. So vertreten denn Trochšen oder Tribracheis nicht selten in dactylischen Strophen die Spondern oder Dactylen, □ oder □ □ statt □ oder □ od

Besonders spielen diese Takte eine wichtige Rolle in den dactylo-epitritischen Strophen, die hauptsächlich aus der dactylischen

5. Die Griechen haben ferner das diplasische Metrum in einer eigenfuhrinlichen Form, der logaödlischen ausgeprägt, die sich theils durch ihre irrationalen Spondeen (d. h. -- = -) wie jene jambischen Trimeter u. s. w. der Prosa annähert (daher auch der Name), theils durch corripitte Dactylen einen rascheren und kräftigeren Gang erhät.

Diese Dactylen, kyklische genannt, erhalten in logaddischen Versen die Geltung von Trochlen. Also gerade die lauge Thesis wird etwas corripirt, so dass sie mit der folgenden, selte hastig gesprochenen kurzen Silbe zusammen nur die Geltung einer einzigen Länge hat, was durch Zusammenschreiben, nach Westplal u. s. w. bezeichnet werden kann:

~ - - - - -

So ist denn z. B. die Gestalt der drei Glyconeen:

- Dieselbe Corripirung einer langen Silbe bei folgender Kürze findet noch zuweilen statt
- t) unter Päonen. Die beiden so gebildeten Taktformen sind:

2) unter Jouicis. Bei den Dramatikern finden sich solche unregelnässige Takte nicht, wo der Vers ohne zweisblige Ankruse beginnt, sonst aber z. B. bei Aesch. Ag. II. stasimon, str. af, v. 5 o ... ... ... ... Ohne diese Anakruse würde die Eigenthümlichkeit des Taktes zu sehr verdunkelt sein.

Nachgewiesen hat schon Westplaal alle diese verschiedenen irrationalen Takte, auch durch die Zeugnisse antiker Schriftsteller belegt. Wo man dieselben anzuuehunen labe, zeigt das Gesannimeirum eines Vérses oder einer Strophe: nur wo das päonische Mass z. B. unverkennbar ist, hat man jenen trochaeus disernus auzumelmen; souds aber lassen Sülververbindungen in

auch eine andere Aussassung zu, nämfich als Trochäen mit Synkopen:

ies ist die gewöhnliche Geltung; selten die päonische

7. Man hat auf verschiedene Weise in den irrationalen Takten die Zeitdauer der Silben hercchnen wollen. So sollten z. B. im kyklischen Dactylus die heiden ersten Silhen die Geltung von Triolen haben. Verleitet wurde man zu einer solchen Annahme durch den Ausspruch des Aristoxenus, dass "die Länge immer die doppelte Dauer der Kürze habe". Man rechnete also: der Dactylus enthält eigentlich vier Moren, der kyklische nur drei. Folglich haben die beiden ersten Silben nur zwei Zeitmoren statt drei: es ist also die Länge = 1/2 Moren, die Kürze = 2/2. Aristoxenus geht von rein mathematischer Anschauung aus, gelangt aber durch die Strenge seiner peripatetischen Logik hier in ein Gebiet, wo eigentlich alles Disputiren aufhört. Denn welches Gehör ist scharf genug, um zu unterscheiden, oh nach Triolen recitirt werde oder nicht? In so unscheinbaren Zeitmomenten ist dem Usus des Einzelnen einiger Spielraum gelassen; am allerwenigsten aber konnte die Melodie in diese spanischen Sticfeln geschnürt werden. haben freilich schon oben bemerkt, dass der musikalische Componist nicht nach Belieben die langen und kurzen Noten auf die einzelnen Silhen, ohne Rücksicht auf ihre Quantilät, vertheilen konnte; aber wir fanden auch, dass namentlich der langen Silhe durch τογή und Synkope eine schr verschiedene Geltung gegeben wurde, wie die λέξις sie an und für sich nicht erheischte. Daher werden in Praxi manche Unterschiede zwischen der Zeitdauer der Silhen und ihrer musikalischen Noten gewesen sein. Es ist gar nicht denkbar, dass die griechische Sprache allein ihren Componisten so die Hände sollte gebunden haben.

Der Reckirrende wird immer damaeh gestrebt bahen, nieht nur den Takten eine gleiche Ausschlung zu geben, sondern auch möglichst das legab Verhältniss zwischen Thesis und Arsis zu bewahren. Er wird also z. B. den Epitriaus seeundus ziemlich wie einen Dispondeus reckirt haben, dagegen weder nach maltematischer Berechnung lier der Länge den Werth von "5, der Kürze den von "5, Moren gegeben haben, so dass der Scheintrechäus in der That eine diplasische Gliederung (2:1) ertalten hätte, die richtige Aussprache aber nur durch einen sehr künstlichen Clironometer zu moderiren gewesen wäre; noch auch wird er der Länge die Dauer von drei Moren gegeben haben, wodurch die ganz ungewöhnliche Taktgliederung 3:1 entstand. Es wurde also z. B. das Enkomiologiskon

Wenn wir bei den Dochmien sogar den Takt Lauf mit der Gilderung 4:12 annehmen, so ist das bei einem so uursgel-mässigen Metrum, das die sehärfsten Contraste, die fürchterlichste Aufregung bezeichnen sollt, nichts Auffälliges: hier musstle auch der Rectürende der musskläßschen Quentituring folgen, wenn nicht das Ganze wie Pross erscheinen sollte. Auch hat sehon beim Bacchius die Gilederung 4:1 eben so viel Wahrscheinfückleit, als die 2:3, bei welcher die Thesis geringer wird als die Arsis. Ausserdem liegen, wie wir sehen werden, dort zienlich directe Beweise für die angezeigte Messung vor. Aber bei der Recitation eines feierlichen, gemessenen und ernsten Chorgessanges in Dactylo-Epitrien wird nienand eine so ungleiche Gilderung leierogehoben haben.

Es entsteht nun die Frage: Wozu denn diese Scheintrochien, wenn sie doch wie Spondeen recitirt wurden! Weshalb konnten sie nicht auch durch wirkliche Spondeen erstett werden! Die Frage beantwortet sich aus der musikalischen Bedeutung der Epitrien. Im Melos allerdings wird die epitritische Tetrapodie folgende Noten Crhalten labben:

1.5 10 10 10 10

Dieser rhyttmische Satz ist in den Melodien aller Völker überaus häufig, effectoil, und konnte durch keine andere Silbenverbindung in der λέξες angezeigt werden, als die epitritische. Leugnen wir denselben, so machen wir die griechische Tonkunst zu der allertangweilisten, die gedacht werden kann. Und doch lattel die griechische Musik einen kunstvollen rhyttmischen Satz, wie die kennes anderen Völkes. — In keinem Falle konnten auch die Epitriten als lauter musikalische Accelerandos betrachtet werden: denn wo wäre dann der Grundtakt so mancher Chorlieder geblieben? — Vgl. übrigens § 7, 2.

- 8. Wir beolachten bei den irrutionalen Takten unserer Poesie in der Recitation eine \(\text{limite}\) halbe (braxis, als von den Griechen angenommen werden musste. Wo also \(\text{tibers-chissige}\) Silben sind, wie im kyklischen Dactylus der Griechen, da werden diese sehr schnell gesprochen, dannit das richtige Verhällniss von Thesis und Arsis gewahrt bleibe. So in den folgenden Goethe'schen Versen, wo die überschössigen Silben durch kleinere Bezeichnung unterschieden werden:
  - 1) Als noch verkannt und sehr gering
  - 2) unser herr auf der erden ging
  - 3) und viele jünger sich zu ihm fanden,
  - 4) die sehr selten sein wort verstanden -

Vcrs 1 in unserenı Beispiel ist ohne "irrationale" Takte; V. 2 hat eine überschüssige Sibe, die zur Arsis des zweiten Taktes gezogen wird; V. 3 und 4 eine solche, die mit der Thesis desselben Taktes verbunden wird

9. Dass im Uebrigen unseren Componisten viel mehr freier Spielarum für die metrische Behandlung eines vorliegenden Liedertextes als den griechischen gegeben ist, ist auch leicht ersichtlich. Gedichte aus lauter dreisbligen Takten z. B. sind selten (doch z. B., "Schi, wie die lage sich sonig werfdlern" u. s., wusere Sprache eignet sich wegen ihrer selweren Silben nicht gut hierzu; trotzdem aber ist der "/"- und der "/"- Takt ein ganz gewöhnliche. Es wird also das in zweisbligen Takten geschriebene Gedicht, das hierranch eigentlich im "/"- oder "/"- Takt versehen, wobei besonders die betonten Silben die Unterlage für die langeren Noten bilden missen. Arbniche Verhältunse dürfen wir bei den Griechen nicht voraussetzen, da ihre Sprache bequem jede Taktart auch in den nicht gesungenem Wortern sehon ausgerichen Nonten. Man darf
eint gegen Wortern sehon ausgerichen Nonten. Man dar nicht gesungenem Wortern sehon ausgerichen Nonte. Man dar

also aus Analogien keine Schlüsse ziehen, die den positiven Thatsachen keine Rechnung tragen.

### § 6. Die rhythmischen Sätze (xωλα).

1. Der Takt ist die niedrigste rhythmische Einheit, dem seine einzelnen Silben oder Toe sind für sich nur metrische Grössen, die nur einen einzelnen Ictus tragen, entweder den stärkeren (in der Thesis), oder den schwächeren (in der Arsis); Rhythmus aber entsteht erst, wo Icten verschiedener Sirke zu einander in Verhältniss treten. Der metrisch gegliederte Takt erscheint dam als eine rhythmische Einheit dadrich, dass der afskree Ictus den selwächeren beherrscht, genau so, wie ein Wort als Einheit erscheint dadurch, dass eine stärker letus den stärker betonte Silbe das Uebergewicht vor den übrigen erhält. Er gibt also keine Worter mit zwei gleich stärken Accenten: wohl aber können neben dem Hauptaccente noch ein oder zwei Nebenaccente auftreten:

Heimaten, Gesündheitspflège, Ármencollègium.

Diese Worte haben die Ictenverhältnisse:

verhältnisse:

wobei die schwächsten Icten (denn deren hat jede Silbe) unausgedrückt bleihen. So sind z.B. in einzelnen Takten folgende Icten-

im Dactylus : . . . . , im Pāon : . . . . , im Jonicus : . . . . . , im Choriamben : . . . . . . . .

2. Aus Wörtern werden Sätze zusammengesetat. Diese erscheinen dem blossen Gehöre als eine Einheit dadurch, dass der Hauptsatzton die Nebenaccente beherrscht. In dem Satze "Verlasse dich auf den Herrn" hat z. B. das Wort "Herrn" den Haupticus, die Silbe -las- den ersten, die Präposition "auf" den zweiten Nebenictus, so dass der Satz Tryltumisch notirt werden könnte:

Zwei gleich starke Icten sind in keinem einfachen Satze, wohl aber in einer Periode, die aus solchen einfachen Satzen zusammengesetzt ist. Die Ausdelnung des einfachen Satzes aber ist sehr beschränkt, indem er nur Ein Subject u. s. w. enthalten kann, da z. B. ein solcher mit zwei Subjecten eigentlich immer schon eine elliptische Zusammenziehung von zwei Sitzen ist; "Gold und Reichthum machen nicht gibcische", d. i., "Gold macht nicht glücklich" und, Reichthum macht nicht glücklich."

Wie nun in der Prosa die Worter zu Sätzen vereinigt werden, so werden in der rhythmisch gebundenen Rede, resp. dem Gesange die Takte auch zu rhythmischen Sätzen oder zeitz verbunden. Auch diese haben nur Einen Hauptictus, die Ieten in der Husen der übrigen Takte, oblgiech in den Takten selbst Huppicten, werden zu Nebenicten des Kolon, ganz wie in obigem Sätze der Hauptaccent in dem Worte "verlässe" im ganzen Sätze nur die Roße eines Nebenaccentes spielte.

Die rhythmischen und deshalb auch musikalischen sähz überschreiten ebenfalls das Mass einer gewissen Ausdelnung nicht: bei allzu grosser Llange wirde ein zweiter Hauptictus nüblig werden, wodurch eben das Eine Kolon in zwei zerspalten wirde. Ellipiische Zusammenziehungen wie die grammatischer Sätze sind natürlich unmöglich und undenkbar.

3. Werfen wir zunächst, um die grnechischen Erscheinungen besser begreifen zu k\u00f6nnen, einen Blick auf die Composition in unsern deutschen Liederm. Bei ums sind ganz vorzüglich viertaktige Kola (Tetrapodien) in Gebrauch, die h\u00e4n\u00e4ge erst durch Dehnung der vorletzten Silbe hierzu werden; nehen innen treben Tripodien auf, doch p\u00dftegen wir dann meistens im Gesange einen ganzen Takt hindurch zu pausiren, um die gleiche Anzahl der Takte herzustellen. So haben die Verse

> Ich weiss nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin —

scheinbar das Metrum:

werden aber in der melischen Composition ausgedehnt zu.

Wir bemerken hierbei ferner, dass nach dem ersten Kolon

keine Pause ist, vielmehr die Vorsilbe des nächsten Verses erst den letzten Takt voll macht:

Durch die geschwungene Linie | habe ich den immer nothwendig eintretenden Wortschluss (Cäsur) bezeichnet.

Jedes dieser Kola nun ist ein musikalischer Satz, und aus solchen Einzelsätzen bestehen alle Melodien; über die Verbindung dieser Einzelsätze kann aber erst später gesprochen werden.

Unsere deutschen Verse sind aber zum Theil nur κόλα nach antikem Begriffe, und das κόλου wird erst dann zum Verse, won eine Pause dalinter eintritt, was bei dem ersten jener Heine'schen "Verse" nicht der Fall war. Die antike Theorie hätte also jene Strophe nur in zwei Verse zertiget:

Ich weiss nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin; ein mährchen aus alten zeiten, das will mir nicht aus dem sinn. Ausserdem zeigt die Melodie dieses Gedichtes, dass je zwei der gewähnlich durch den Druck abgesonderten Strophen zu einer einzigen zu verbinden sind.

Ein bedeutsamer Unterschied der griechischen und der deutschen Composition tritt lier nun gleich zu Tage. In der griechischen Lyrik nämlich schliessen die xölx nicht nothwendig mit einem Wortende, sondern das neue Kolon kann mitten in einem Worte anlangen. So entsprechen sich bei Aeschylus, Ag. 1. stas. str. und anlistr. B die Verse:

und

Das zweite Kolon im zweiten dieser Verse (die einander genau enderechen) beginnt in einem Worte, das noch zweien Takten des ersten Kolon angehört. Bei uns dagegen, wie in der eitern Strophe, hat das Wortende seinen bestimmten Platz, gewöhnlich in der Thesis des letzten Taktes, so dass der folgende Scheinvers nur noch die Arzis dzuz liefert.

Die Verse bestehen demnach bei den Griechen so gut ans mehreren κώλα, wie aus einem einzelnen, es gibt στίχοι μονόκωλοι, δίκωλοι, τρίκωλοι, τετράκωλοι u. s. w. Die Bedeutung nun des κόλον als eines musikalischen und rhythmischen Satzes ist leicht verständlich; jedes deutsche Lied erklärt dieselbe, wenn man ins Auge fisst, dass seine Verse eben nichts als κόλα sind.

Der Vers aber unterscheidet sich durch die Pause, welche lier in der Melodie eintritt; über ihre specielle Bedeutung in der griechischen Composition kann erst später gesprochen werden. Nur so viel sei hier gleich bemerkt, dass der griechische Vers immer mit einem Worte schliesst, dass Wortbrüche zu Ende desselben nie vorkommen.

- 4. Die Ausdelmung der griechischen κῶλα ist durch die bestimmtesten Principe geregelt, die wir durch Aristoxenus, Aristides u. s. w. kennen lernen. Die Hauptregeln sind:
- I. Die Takte haben im xöλov dieselben rhythmischen Beziehungen zu einnader, als die Zeitmomente im Takte. Es gibt also nur eine isorrhythmische, diplasische und hemiolische Gliederung der xöλo.

# Hiernach sind z. B. gestattet:

Die Tetrapodie, da sie in 2+2 Takte zerlegt werden kann, was eine isorrhythnische Gliederung ist; die Hexapodie, welche diplasisch in 4+2 Takte zerlegt wird (2:1); die Pentapodie, hemiolisch in 3+2 Takte zerlegt. Nicht gestattet ist dagegen die Heytapodie, da die Eintheilung in 4+3 Takte mit keiner dieser Eintheilungsarten stimmt.

II. Es können höchstens ausgedehnt werden die isorrhythmisch gegliederten κάλα zu 16 Moren; die diplasisch gegliederten zu 18; die hemiolisch gegliederten zu 25 Moren.

Hierarch ist also beispielsweise die päonische Pentapodie, welche 25 Moren (= kurze Silben) enthält, gestatet, wei litre Gliederung hemiolisch (in 3 + 2 Takte) ist; dagegen kommt die päonische Tetrapodie, welche 20 Moren enthalten wärde, nicht vor, weil dieses zähze nur isorbythmisch in 2 + 2 Takte zerigt werden könnte, bei dieser Gliederung aber nur eine Ausdehnung bis zu 16 Moren gestattet ist.

In den trochäischen und jambischen Tetrapodien und Hexapo-

dien fasst man je zwei Takte als ein Ganzes, den %-Takt zusammen, also

Daher kann die Hexapodie nicht isorrhythmisch in 3+3 Takte zerlegt werden:

wobei, wie man sieht, auch die Stellung der irrationalen Takte ganz verschoben werden würde. Ebenso sind die logaödischen Kola zu zergliedern, welche ja nur eine andere metrische Porm haben, im Rhytlumus aber mit den trochäischen (oder jambischen) Versen stimmer.

- Nach diesen Principien gibt es folgende reine thetische Kola:
  - I. Trochäische Kola.

Monopodie \_ \_ I

Dipodie \_ \_ l \_ \_ l

Tripodie \_ J \_ J \_ J \_ J \_ J \_ J

Tetrapodie oder Dimeter \_\_ \_ \_ \_ |

Perdapodie \_ U L U L U L U L U L

Hexapodie oder Trimeter \_ o \_ o l \_ o \_ o l \_ o \_ o l

II. Dactylische Kola.

Monopodie \_\_ \_ \_ |

Dipodie \_ o o l \_ o o l \_ o o l \_ o o l

Pentapodie \_ 0 0 | \_ 0 0 | \_ 0 0 | \_ 0 0 | \_ 0 0 |

III. Păonische Kola.

Monopodie \_\_ \_ \_ I

Tripodie \_\_ \_ \_ | \_ \_ \_ | Pentapodie \_\_ \_ \_ | \_ \_ \_ | \_ \_ \_ | \_ \_ \_ | \_ \_ \_ |

IV. Jonische Kola.

Monopodie \_\_ \_ \_ o

Dipodie \_\_\_ U

Tripodie \_\_\_ o o l \_\_ o o l

8 chmidt, Eurhythmie.

Von selbst leuchtet ein, dass für die anakrusischen, die katalektischen u. s. w. Kola ganz dasselbe gilt; ferner, dass die Lagaöden dieselbe Ausdehnung als die Trochšen, die Spondeen die der Bactylen, die Choriamben die der Jonici lubben u. s. w.

 Für die Ictenvertheilung in diesen rhythmischen Sätzen sind uns folgende Regeln überliefert:

- Bei isorrhythmischer Gliederung kommen nur zwei Icten zur Anwendung; ein starker (thetischer) und ein schwacher (für die Arsis).
- Bei diplasischer Gliederung unterscheidet man: starke Thesis, schwache Thesis, Arsis (mit dem achwächsten Ictus).
- Bei hemiolischer Gliederung unterscheidet man: starke Thesis, schwache Thesis, zwei Arsen von gleicher Stärke.

Nehmen wir nun vorläufig an, dass der erste Takt eines Kolons immer die stärkste Thesis bilde, so zeigen obige Kola folgende Ictenverhältnisse:

- A. Isorrhythmisch gegliederte Kola-
  - 1) Dactylus.
    - ااب ت
  - Trochăische Dipodie.
     ⊥ ∪ 1 ± ∪ I
  - Dactylische Dipodie.

  - Jonische Dipodie.
  - 6) Trochājache Tetrapodie.
  - 10-01-0-01
  - 7) Dactylische Tetrapodie.
- B. Diplasisch gegliederte Kola.

1) Jonicus. ニュッッ!

- 2) Trochäische Tripodie.
- العاليات
- 3) Dactylische Tripodie.
- Paonische Tripodie.
- 10-11-0-11-0-1
- 5) Jonische Tripodie.
- 1\_0011\_0014\_001
- 6) Trochâische Hexapodie (Trimeter)
- C. Hemiolisch gegliederte Kola.
  - 1) Pāon epibatus.
    - المخلصفا
    - 2) Trochäische Pentapodie.
  - 3) Dactylische Pentapodie.
  - Loolsoolsoolsoolsoolsool
  - 4) Päonische Pentapodie.
  - 10-120-1-0-120-120-1

Westphal nimmt bei hemiolischer Gliederung eine andere Vertheilung der Icten an (Fragmente der Rhythmiker, pag. 151 sq.). Hiernach walteten z. B. in der trochäischen Pentapodie folgende Verhältnisse:

Aber diese Annahme, auf so schönen Theorien und Berechnungen sie auch ruben mag, widerspricht doch dem wolls begäubigten Skate, "dass bei hemiösischer Gliederung Eine starke Thesis, eine schwache Thesis, zwei Arsen von gleicher Stärke vorhanden seien." Und alle diese Berechnungen sind im böchsten Grade fruchtlos und unnütz, denn wir erfahren dadurch nichts über die Eintheäung der griechsichen Verse im Kola und es lassen sich nicht die geringsten Consequenzen für die Kritik der Texte daraus ziehen. Ja, nicht einmad die richtige Intonirung der etwa gewonnenen Kola erfahren wir daraus, dem vir daraus, dem

7. Keineswegs fiel aber immer der Hauptictus des Kolons auch den ersten Takt. Vielmehr ist uns gerade für Zwei der gebräuchlichsten Metra ein ganz anderes Verhältniss überliefert. nämäch für den dactyäschen Hexameter, der nach obigen Sätzen in zwei Tripodien zerfallen muss, und für den jambischen Trimeter:

Diese von Westphal (in "Fragmente der Blythmiker") ernittelte Betonungsart des Trimeters hat aber wenig Einleuchtendes für sich. Es ist vielmehr wahrscheinlicher, dass die Icten auf die erste Thesis je einer Dipodie fielen und folglich der Trimeter im Allzemeinen inlorint wurde:

Beweisen lässt sich freilich für den anüken Gebrauch nichts; doch ist hier ein Fall, wo dem feinen Gefühle eines Bentley u. A. mehr Gewicht beizulegen ist, als den Theorien späterer Metriker, die fast alle Benennungen u. s. w. umkehren. Die inetrischen Erscheinungen aber lassen sich mit beiden Betonungsarten in Einklang priegen Gewissermassen ist also die Forra auch des Hexameters eine anakrusische. Wir lermen hieraus aber weiter nichts, als dass auch der antike Recitator, indem er gerade gegen das Ende des Verses sich stärkerer leten bediente, die Aufmerksamkeit der Hörenden aufrecht zu halten wusste. Dem wer mit starken Accenten anfängt, mit selwachen aufhört, der wird bald ein Gefühl der Schläftigkeit bei seinen Hörern erwecken; so recitiren nur Leute, die nicht recitiren können. Auch in der Medolie fällt selten der stärkste letst auf den ersten Takt. Immer aber sind jene Grade der Intonation in der storrlythmischen u. s. w. Gliederung vorhanden

In der mehrfach erwähnten Heine'schen Halbstrophe beobachtet man z. B. folgende Ictenverhältnisse, sowohl beim Recitiren, als beim Gesange:

neim Gesange:

Ich weiss nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin;
ein mährchen aus alten zeiten, das will mir nicht aus dem sinn-

8. Es war nothwendig, anzugeben, auf welche Weise das Kolon zu einer Einheit. höherer Ordnung als der Takt würde; und man wird die genaue Analogie mit dem grammatischen Satze nicht verkennen. Wer ferner den rhythmischen GeBuss der clorischen Composikionen haben will, wem diese nicht in eine Art "rhythmi-

scher Prosa" verschwimmen sollen, in welcher man hin und wieder, zum Beweise, dass man die poetischen Formen der Griecben gar nicht verstehe, deutsche sogenannte Dithyramben schreibt: der muss sich gewöhnen, jedem Kolon seinen Hauptictus zu geben und darf dabei auch die Nebenicten nicht vernachlässigen, damit die Gliederung des Kolons ins Bewusstsein trete. Dem Gefühle aber muss dann lediglich üherlassen werden, ob man anakrusisch intonire oder thetisch. Nur darf nicht die Reihenfolge der Icten umgekehrt werden. Bezeichnen wir z. B. den diplasischen Hauptictus ( ; ) mit 1, den ersten Nebenictus ( ; ) mit 2, den schwächsten ( · ) mit 3, so ist nicht nur die Folge 1, 2, 3 rhythruisch, sondern auch 2, 3, 1, dann 3, 1, 2, nimmermehr aber die Verwerfungen 3, 2, 1 oder 1, 3, 2. Es ist nämlich jeder mögliche Anfang recht; dann aber muss richtig bis 3 gezählt werden, und nun erst fängt man wieder mit 1 an. So kann der στίχος τρίχωλος

2) ±001±001±001±001±001±001

Falsch wäre aber:

≟∪∪1...∪1.≟∪∪∥ u. s. w.

Aus diesen Gründen habe ich den Gebrauch, den auch Westpbal noch forstezt, nämfich den Anfang eines Kolons durch einen Ictus auf seiner ersten Thesissilbe bemerkbar zu machen, verlassen. Dafür setze ich den doppelten Taktstrich als Zeichen des Schlusses eines Kolon.

# § 7. Stellung der irrationalen Takte.

1. Nachdem Begriff, Wesen und Ausdehnung der Kola dargestellt sind, können wir näher auf ihre metrische Gestalt eingehen. Von höchster Bedeulung ist es hier besonders, die Stellen aus kennen, wo irrationale Takte stelen dürfen. Es laben sich in dieser Bezielung mehrere Regeln feststellen, andere genauer Inseen lassen, die von Bedeulung, theils für die Kritik der Texte, theils für die Eintheilung der Verse in xölx sind. Denn alle diejenigen Zerlegungen, bei denen irrationale Takte an eine unrechte Stelle kommten, sind entschieden zu verwerfen. Um ein einfaches Beispiel zu geben, so dürfte die Verbindung

nimmermelır als jambische Tripodie

aufgefasst werden, sondern entweder als trochäische Tetrapodie

oder viel richtiger noch als jambische Tetrapodie:

> : [[ ] \_ [ ] \_ [ ].

- Die Bedeutung der irrationalen Takte ist nach § 5 eine sehr verschiedene. Bestimmter lässt sich dieses so aussprechen:
- 1. Irrationale Trochlen (d. h. \_\_ mit der rhythmischen Geltung \_\_ >) an den geraden Taktstellen diplasischer Metra (also zwischen Trochlen und Jamben) sind retardirend und n\u00e4hem der Pross; derselbe Fall ist, wo sie in loga\u00f6dischen Versen auftreten. Wir nennen sie deshalb retardirende Trochlen.
- II. Irrationale Spondeen, d. h. scheinbare Trochäen, welche die metrische Dauer von Spondeen laben (\_ o mit der Gellung \_ \_ ) und irrationale Dactylen, d. h. Tribrachies, die den Werth von Dactylen haben ( \_ o o mit der Gellung \_ o o ) acceleriren, und können deshalb accelerirle Spondeen und Dactylen genannt werden.

Anm. Der Ausdruck darf nicht im Westphal'schen und Rossbach'schen Sinne aufgefasst werden, da wir nicht an endlose Accelerandos in den Dactylo-Epitriten z. B. glauben können. Aber auch nach unserer musikalischen Auffassung des Epitriten als

erhält das Metrum im ersten Takte einen lebhafteren Gang, in welchem Sinne hier der Ausdruck "accelerirt" zu fassen ist.

III. Die kyklischen Dactylen, bei denen die Correption in der Thesis stattfindet, bezeichnen demgemäss einen lebhafteren, feurigeren Gang. Sie sind eigentlich verstärkte Takte.

3. Ueber die Stellung der retardirenden Trochien ist schon gesprochen worden (§ 5. 3), und schon Westphal hat hier das richtige Verh
ältniss dargestellt. Ueber Aeschylus kann hier aber noch specieller bemerkt werden:

- Die jambische oder trochäische Dipodie tritt nur katalektisch und als Einzelvers auf: hier kann demnach kein irrationaler Trochäus vorkommen.

   Die gelichenming Tripodie ist selten und bildet getreider.
- Die gleichnamige Tripodie ist selten und bildet entweder στίχοι τρίκωλοι wie Cho. III. str. β' v. 2:

oder sie wechselt mit logaödischen Sätzen, wie Eum. VIII. str.  $\beta^\prime$ 

In ihr kommen keine retardirenden Trochäen vor, liessen sich aber vertheidigen.

3) Die Tetrapodie, gewöhnlich das Grundthema jambischer oder trochslicher Strophen, Istal ausserst selten einen retardirenden Trochlaus an zweiter oder vierter Stelle, so dass man leicht zu dem Glauben gelangt, es begen überall Felder in der Ueberiisferung vor, wo sie sich finden. Entschudigt scheint ein solcher Täkt noch am ersten zu sein, wo ein voraufgehender Trührschys gewissermassen einen Anklang an das logadische Metrum anzeigt. Trotzdeun sind die landschriftlichen Lesarten nicht absolut zu verwerfen, wo sie einen solchen Takt zeigen, der doch eigentlich gegen die allgemeinen Gesetze nicht versiösst. Unsere Schemen werden eine schnelle Vergleicung aller einzelnen Fälle lieicht mach geln die schnelle Vergleicung aller einzelnen Fälle lieicht mach geln die schnelle Vergleicung aller einzelnen Fälle lieicht mach gen.

 Bei der Pentapodie sind zwei Gliederungen gleich wahrscheinlich:

```
\pm ol _ ol _ ol _ ol _ ol , d. h. 3 + 2 Takte, und _ ol _ ol _ ol _ ol _ ol , d. h. 2 + 3 Takte.
```

Bei ersterer Gliederung durste z. B. der vierte Takt nicht irrational sein, wohl aber bei letzterer, wie denn auch Sept. III. str. \( \gamma \cdot \cdot \). 2 vorkommt. Durch solche Erscheinungen lässt sich denn zuweilen die Stellung der Icten in einem Kolon erkennen.

- 5) Bei der Hexapodie, auch mitten in melischen Strophen, kommen dagegen irrationale Takte h\u00e4ufiger vor, wenn auch lange nicht so h\u00e4ufig, wie im Trimeter des Dialogs. Man seheint eben von ihm her an solche Takte in der Hexapodie gew\u00f6hnt zu sein. Vgl. Cho. I. str. \u00e4 v. 3, str. \u00e4' v. 3 u. s. w.
- 4. Es geht schon aus der Natur der acceleriter Takte herort, dass sie die entgegengesetzte Stellung, als die retardirenden haben; d. h. sie stehen an den ungeraden Stellen. Denkt man aber an die wahrscheinliche musikalische Bedeutung des acceleriten Spondeus, aber die wir § 5, 7 gesprochen haben, so sollte man auch die Verbindung \_ > 1 \_ > bei den Dactylo-Epitriten u. s. w. für legal erachten: und in der That finden sich hierfür Beispiele genug. So bei Pindar Ol. X die Tetrapodien

Beide musikalische Sätze sind bei allen Völkern überaus häufig, so bei uns:

Gestern, brüder, könnt ihr's glauben,

wo man gewöhnlich J. N. J. J. J. J. J. J. J. singt, während man im nächsten Kolon

gestern, bei dem saft der trauben

dann mit [ ] [ ] [ ] [ ] dbzuwechseln pflegt. Recht sind also im γένος τσον die drei Verbindungen:

falsch ist cinzig die Verbindung \_\_\_ | \_ > -

Wir bemerken hierzu, dass auch bei uns der Tonsatz

Für den accelerirten Dactylus gelten dieselben Stellungsregeln.

Man hat aber auch hier die zweifache Theilung, welche bei der Pentapodie möglich ist, in Betracht zu ziehen.

 Die kyklischen Dactylen sind a) verstärkte Takte und dies ist ihre gewöhnliche Bedeutung bei den Logaöden. Sie können so an beliebigen Stellen zwischen zweisilbigen Takten stelnen, wie im Glyconeus:

oder auch es folgen ihrer mehrere auf einander:

~0|~0|~0|~, \_0|~0|~0|~, ~0|~0|~0|~0|

b) Treffen sie dagegen mit Tribracheis zusammen, so lässt der entatehende Contrast sie eher als retardirende Takte erscheinen, und in diesem Falle sind sie auch in gewissen Grade den Regeln über letztere unterworfen. Theilt man nämlich eine logaödische Tetrapodie oder Hexapodie dipodisch ab, wie man es bei den gleichen trochäischen Metren thut, so sind nur die Dipodien

die Dipodie

gestaltat. Diese Regel ist von grosser Wichigkeit bei der Zerlegung logaödischer Verse in Kola, wobei dergleichen Vereinigungen nie angenommen werden dürfen. Sie wird llielis durch die Analogie der acceleriten Spondeen und Dacylen, theils durch ihre ausnahmlose Gelung bewissen. Beseltelt aber ein ganzes Kolon aus einer Dipotie, so ist gegen die Form von der die keitst seinzuwenden. Denn hier gehren beide Takte nicht mehr in dieselbe dipodische Zusammenfassung, sondern treten einander als Thesis und Arsis des ganzen Kolons gegenüber. Der Fall ist Pind. Ne, VI ep. v. 2 eingetreten.

Da die Pentapodie auch mit der schwächsten Arse beginnen kann,

\_ 01= 01= 01= 01= 01,

so sind hier freilich scheinbare Ausnahmen gestattet, wie Pind. Ol. XI. ep. v. 3:



wo die verschiedene Folge von kyklischem Dactylus und Tribrachys sich aus der Stellung der Icten erklärt, die den zweiten und dritten, nicht den ersten und zweiten Takt als Dipodie erscheinen lassen. So ist denn bei der Pentaoodie keine so feste Rezel zu geben.

Auch bei der Tripodie, wie wir unten § 6. 8 sahen, gibt es eine Ictenvertheilung.

wodurch nicht der erste und zweite, sondern der zweite und dritte Takt als Dipodie zusammengefasst erscheinen, so dass ein Kolon wie

Ueberhaupt ist obige Regel durchaus nur in ihrer präcisen Fassung in Geltung. Es kann also auch in der Tetrapodie und Hexapodie der Tribrachys auf den kyklischen Dactylus folgen, wenn beide nämlich zu verschiedenen Dipodien gehören, z. B.

6. Die eben geschilderte zweifache Natur des kyklischen Dachjus geht noch aus einer anderen Erscheinung hervor. Zuweilen nämlich kann ein Tribrachys der Strophe durch einen kyklischen Dachjus in der Gegenstrophe vertreten werden oder umgekelurt; es ist also die antistronbische Besponsion.

gestattet. Dieser kyläische Deutylus ist ein verstärkter Takt. Zuweilen wird er auch reinen Jamben oder Trochéen beigemischt, namenülich, wo zwei Tetrapodien einen Vers ausmachen: lier beginnt gern die zweile Tetrapodie mit ihm, wenn die erste mit einem Tribrachys anfängt:

Die andere Natur aber, als retardirender Takt zeigt sich unzweifelbaft, wo en antistrophisch mit einem retardirenden Trocklaus (Scheinspondeus) respondirt, was man unrhythmisch (eigenülich unmetrisch) mit \_\_w beseichnet. Die Schreibart \_\_ ware hier ganz verkehrt: auf diese Art wärden \_\_ und \_\_, \_\_ und \_\_ einander entsprechen, was ganz ungsaublich ist. Vielmehr findet hierdie Correption in beiden Kürzen statt, die die Geltung einer einzigen haben und demgemäss als 18tel-Noten N n erscheinen. Man kann diese Geltung durch  $\omega$  bezeichnen, so dass diese Responsion anzudeuten wäre durch

Wir werden diese Schreibart immer beobachten.

 Päonen und Jonici sind Takte von so grosser Ausdehnung, dass ihr Charakter nicht wesentlich durch "überschüssige" Silben verändert erscheint. Päonen also von der Form

und Jonici von der Form

ebenso ungenaue Choriamben,

können an beliebigen Stellen ihrer Kola placirt sein.

So sellen nun der Gebrauch dieser Takte ist, so gibt sich hir Ortkommen doch aus manchen Stellen unzweifelhaft kund; ja Aeschjuts hat selbst den jonischen Takt \_\_\_\_\_ gebildet, dessen Charakter fast unkenntlich sein würde, wenn nicht die zweisiblige Anakruse vorhetrginge. Die Stelle ist Suppl. K., str. «´r, v. 4.

Die Auffassung \_\_\_\_ oder \_\_\_ > ∪ ist durch keinerlei Analogie gerechtfertigt.

8. Da hier bereits ungenaue Responsionen zur Sprache gekommen sind, wie \_ ¿, so möchte die Bemerkung an ihrem Orte sein, dass überall, wo eine lange und zwei kurze Silben einander entsprechen, in der musikalischen Composition die erstere zwei Noten erhalten zu haben scheint. Der Witz des Aristophaness über Euripides' elauachλozdyacove, ist bekannt: gerade aber bei diesem Dichter kommt man auch ohne den Spott des grossen Komikers auf den h\u00e4nfigen Gebrauch vieldeiger Silben, der nicht allein aus dieser Responsion hervorgeht. Die Sache ist in einer Einleitung zu den Euripidischen Schemen n\u00e4ler zu besprechen; hier weitgistens durfte die Gelegenieli inlicht verfelht werden, auf die musikalische Bedeutung metrischer Formen von Neuem aufmerksam zu machen.

# § 8. Die rhythmische Periode.

1. Wir sahen, wie der rhythmische Takt dem einzelnen Worte, das rhythmische κάλον dem einfachen grammatischen Satze entsprach. Die Analogie aber geht noch weiter. Wie nämlich die einfachen Sätze in der mannigfälligsten Weise zu sogenannten "Perioden" oder zusammengesetzten erweitert und verbunden werden, so auch die rhythmischen κάλοχ, die nach versehiedenen Principien zu einer περέοδες zusammenterten können. Diese genaue Analogie ist einen von den Alten nicht verkannt worden, und als die Wissenschaft der Rhetorik und Grammatik sich auszuhlöden begann, da nahm man sude er Rhythmis die sehen ausgebildet Pernniologie mit hinüber: κάλον und περέοδες beziehnen die analogen rhythmischen wie rhetorischen Größesen.

Demnach muss die Erkenntniss der Verhältnisse in einer richtig gebauten grammatischen Satzperiode, aber ohne Ellipsen n. dgl. das Verständniss des rhythmischen Periodenbaues erleichtern. Nehmen wir Ps. 104, 9:

> Du hast eine grénze gesetzt, darüber kommen sie nicht,

und müssen nicht wieder das érdreich bedecken.

Die Periode zerfällt in drei Sätze; jeder derselben hat einen Hauplaccent un dmehren Nehenneente; keinewegs aber ist für Hauplaccent vorhanden, der alle anderen überragte und die ganze Periode zu einer Einheit zusammennaste. Wodurch nun aber wird diese Einheit auch dem Gehöre bemerkbar, wenn sie im Allgemeinen nicht hervorspringt durch einen allerstärksten Ictus, der einem der Sätze vertielben wäre. Dies geschicht durch die Stuffenfolge der Töne, indem der Ictus in dem einen Sätze mit einem höheren, in dem anderen mit einem töeferen Tome verbunden sit. Am deutlüststen wird dieses bei Anthithesen. Nehmen wir als Beispiel die Periode.

Dem góttlosen folgt die strafe, aber dem geréchten der lohn.

Beide Sätze haben auch hier einen Hauptietus, aber man wird geneigt sein, mit dem Ietus in "gottlosen" einen tieferen, mit dem in "gerechten" einen höheren Ton zu verbinden. So wird also die Einheit durch ein musikalisches Princip hergestellt.

2. In ähnlicher Weise verbinden sich die rhythmischen x\u00e4\u00e4x zu Perioden. W\u00e4lurend aber die verschiedenen Tonh\u00f6hen in der ungebundenen Rede schwer bestimmbar sind, da ihre Distanzen schwankend und ungenau sind, tritt in der Melodie die gr\u00f6sste Genauigkeit ein: die T\u00f6ne stellen in einem leicht messbaren mathematischen Ver\u00e4htlinisse.

Und noch in einem zweiten Punkte entsprechen sich grammtische und rhythmische Perioden. Es herrschen in Bau zusammengesetzter State bestimmte Gesetze hinsichtlich der Ausdehnung
der einzelnen Glieder; und bekannt genug ist z. B., dass eine
solche Periode für unschön glitt, wedele mit einem sehr langen
Satze beginnt und mit einem sehr kurzen und unbeleutenden
schliesst. Mit ausservordenlicher Sorgfalt und feinem Gefühle haben
namentlich die alten Redner ihre Perioden gebaut, die durch ihren
streng geregelten, aber freilich ausservordenlich nannigfaltigen Tonfall auch auf unser Ohr noch einem unsklaßlechen Eindruck machen.
Mit Recht also spricht man von rhythmischen Principien in ihrer
Pross

In der eigentlich rhythnischen Composition sind nun auch diese Grüsserverhältnisse nach den strongsten malhematischen Principien geordnet, die sich in ihr viel leichter erkennen lassen, als in der Pross. Oft tritt eine grosse Anzahl von xöhz zu einer einigen nezdoöz zusammen, in der wir freilich die Towerbältnisse (Böhe und Tiefe der Noten) nicht mehr untersecheden, wohl aber genau angeben können, welche xöhz Antübsenz us einander bliden u. s. w. Auch tritt selbast bei der Recitation die Zusammengehörigkeit der xöhz in einer einzehen Periode deutlich ins Bewusstein durch die strongen, dem Gefühle sich leicht bemerkbar machenden Formen in der Grüppleruge.

Die Hauptarten dieser Gruppirungen sind auch in der deutschen Poesie und Musik zur Anwendung gekommen. Wir wollen sie an einigen der bekanntesten Lieder kennen lernen.

3. In der deutschen Poesie kommen fast nur Tetrapodien und Tripodien, sehr selten Dipodien vor. Vgl. § 6, 8. Die einfachste Gruppirung ist nun, wenn zwei Kola derselben Ausdehnung einander folgen: dann enthält das erste den musikalischen Vordersatz, das zweite den Nachsatz, und mit diesem ist die Periode abgeschlossen. Eine solche Periode heisst eine stichische, und ihr Bild ist:

.

Eine solche stichtische Periode bilden die Strophen des Volksliedes:

> Mein schatz ist ein reiter, ein reiter muss es sein: das pferd gehört dem kaiser, der reiter gehört mein.

(4 bedeutet die Tetrapodie, wie 3 die Tripodie u. s. w.).

Eigenlüch wäre freilich, nach griechischer strengerer Anschaung obige Strophe als Ein Vers zu schreiben gewesen (vgl. § 6, 3); doch wird es nicht sehaden, die alte Schreibart bezünbehalten, so lange man nur die rechte Vorstellung damit verbindet. Erst unser Abschnitt über die Pausen wird über das Verhältniss das rechte Licht verbreiten.

Was die Melodie dieser Periode anbetrifft, so bemerken wir, dass das zweite Kolon vom ersten sich nur dadurch unterscheidet, dass es im Grundton (der Octave) schliesst. Dies ist aber nicht das einzige legale Verhältniss, vielmehr können zwei einander respondiernde Kola

- 1) such völlig gleichen Tonsatz haben;
- im Tonsatze viel stärker sbweichen, so dass nur die Grundzüge stimmen.
- Wird ein Kolon gleicher Ausdehnung mehrere Mal wiederholt, so entsteht die repetirte stichische Periode, deren Bild ist:

$$\begin{vmatrix}
a \\
a
\end{vmatrix}$$
 oder  $\begin{vmatrix}
a \\
a
\end{vmatrix}$   $\begin{vmatrix}
a \\
a
\end{vmatrix}$   $\begin{vmatrix}
a \\
a
\end{vmatrix}$   $\begin{vmatrix}
u \\
s
\end{vmatrix}$   $\begin{vmatrix}
u \\
s$ 

Im folgenden Volksliede haben wir eine dreigliederige Periode; freilich hat hier zusällig der Text der Strophen nur zwei Verse, aber der zweite wird doppelt gesungen, mit verschiedenem Tonsatze: Es zogen drei burschen wol über den Rhein,

bei einer frau wirthin, da kehrten sie ein; bei einer frau wirthin, da kehrten sie ein.

Es ist dies zugleich ein Beispiel für stark variirten Tonsatz in den Sätzen.

 Eine palinodische Periode entsteht, wenn nicht ein einzelnes Kolon, sondern eine Verbindung mehrerer Kola in derselben Reihenfolge wiederholt wird. Das Bild derselben ist:



Die Bogen links geben an, wie die Gruppen (ein terminus, den wir beibehalten werden), die Bogen rechts, wie die einzelnen Kola sich entsprechen (respondiren). Auch repetirte palinodische Perioden sind in häufigem Gebrauch. Ihr Bild ist:



Keine Periode ist in unserer Poesie und Musik häufiger, als die palinodische; die Repetition wird gewöhnlich auch durch Wiederholung derselben Verse angezeigt.

Lehrreich ist eins unserer Kinderlieder durch sehr variirten Tonsatz der respondirenden Kola:

> Mir ist eine gans gestohlen, das ist mir nicht lieb:

wer mir die gans gestohlen hat,

das ist der gänsedieb.

Wir bemerken hierbei, was für das Verständniss griechischer Periodologie von ungemeiner Wichtigkeit ist, Folgendes:

 Es kann ein Kolon mit Anakruse einem solchen ohne Anakruse entsprechen;

 es können katalektische und akatalektische Kola einander respondiren.

Eine repetirte palinodische Periode bildet die Liederstrophe:

In einem kühlen grunde, da geht ein mühlenrad; meine liebste ist verschwunden, die dort gewohnet hat. Meine liebste ist verschwunden.

v!\_v|\_v|\_^

6. Ueber obige beide Grundtypen gehen unsere Lieder nicht leicht hinweig das Kirchenfied aber zeigt noch kunstreichere Formen. In ihm folgt auf jeden Vers eine Pause von beliebiger Ausselnung, die man meistens durch Zwischenspiele ausfüllt. So wird denn die Anskrusis eines Verses nicht mehr als Arsis für den letzten Takt des voraufgegangenen Verses benutzt, die Tripodie wird nicht mehr durch eine Pause von bestimmt er Aussehnung zur Tetrapodie u. s. w. (vgl. § 6, 3). Ueber dies Alles werden wir noch näher zur Sprache kommen. Hier war der Leser vorläufig zu orienternüber das Pausenzeichen, den Punkt, dessen ich mich bei Angabe der Responsion im Kirchenfieles bediene, z. B.



wo jeder Punkt einen Versschluss und folglich eine Pause bedeutet. Im Kirchenliede nun ist auch die antithetische Periode in häufiger Anwendung. Sie besteht in der umgekehrten Wiederholung einer Gruppe, wodurch eine strenge symmetrische Anordnung entsteht von der Form:



Das folgende Lied zeigt den musikalischen Werth dieses Periodenbaues; man vergleiche die Melodie der respondirenden Glieder mit einander, und man wird leicht finden, dass auch in ihr der vierte Vers nicht dem zweiten oder dritten, sondern dem ersten entspricht, während der zweite und dritte Vers zusammengehören.

Warum sollt' ich mich denn grämen? Hab' ich doch Cliristum noch: Wer will mir den nehmen? Wer will mir den himmel rauben, den mir schon

Gottes sohn beigelegt im glauben?

Man sieht, dass die Strophe aus zwei gleichen Perioden zusannengesetzt ist. Schen der Reim zeigt den Bau dieser Perioden richtig an. Zugleich wird uns hier ein bedeutsamer Wink gegeben. Der vierte und der achte Vers der Strophe besteht aus einer selchenbaren Tripodei: \_\_\_\_i \_\_\_\_i. Hätte wir aber eine solche angenommen, so wäre keiner hythmische Verbindung entstanden, denn die Folge der xöλz: 4, 2, 2, 3 hätte keinerhei der bereits erkannten Perioden gehöldet. Diese Beobachtung führte auf Constituirung der Tetrapodie \_\_\_i \_\_i \_\_i \_\_i \_\_i, wodurch die Rabiatis, Rabiatis,

Periodologie hergestellt war. Und vergleicht man die Melodie, so findet man diese Annahme durchaus bestätigt. Wie sollte auch eine Melodie ohne Eurhythmie denkbar sein?

Also: auch in den chorischen Liedern der Griechen leitet die rbythmische Periodologie auf richtige Constituirung der κόλα. Aus ihr erkennen wir, wo τονή in der vorletten Silbe u. s. w. stattfinde oder nicht: ein Grundsatz, den schon Rossbach und Westphal aufgestellt haben, der aber bei ihnen nur zu schrankenloser Licenz führen konnte, da ihre Perioden fast durchgängig nach unmahlematischen, folglich auch unrhythmischen Principien gebaut sind

Wir sehen zugleich, wie nahe wir der melischen Composition treten, sobald die richtigen Perioden erkannt sind. Aber auch in der Recitation kann man, wie bereits beunerkt, im Griechischen das wahre Verhältniss leichter hervortreten lassen, da in dieser Sprache der Unterschied langer und kurzer Silben sehr bedeutend sit, folgieln auch die towfi in der Aussprache leichter hervortritt.

7. Unsere jetzige tetrapodische Einformigkeit ist zur Herrschaft gekommen, seit der Paarentanz den Sieg über die alten, im Heidenthum begründeten kunstvollen Reigentänze u. s. w. davongetragen hat. Jene Tänze zu Ehren der Gottheiten waren Kunstproductionen, die einen mannigfachen rhythmischen Satz erforderten. In den griechischen chorischen Liedern, die bekanntlich in enger Beziehung mit ienen Culten stehen, haben sich die kunstvollsten rhythmischen Sätze unversehrt erhalten: denn meist waren ja auch diese Gesängo von einer ögyngus noch wirklich begleitet, im dramatischen Chorgesange eben so wohl, als in dem wirklich zu Ehren des Dionysos aufgeführten Dithyrambus; selbst das Epinikion entbehrte meist nicht der Orchesis. Darf deshalb der streng rhythmische Bau dieser Strophen wunder nehmen? Wäre er nicht vielmehr von vornherein vorauszusetzen? Die Schwenkungen der Tänzer sind aber leicht gefunden, sobald man die rhythmischen Perioden kennt, die im gleichzeitigen Gesange herrschten; eine Reproduction könnte gar nicht so schwer fallen. Aber für die Musik sind diese Perioden in gleicher Weise effectvoll und selbst für die Recitation. So lange wir sic nicht kennen in einer Strophe, ist diese, wie wir sie auch in Takte und Kola zerlegen mögen, nichts denn Prosa, ja nicht einmal eine solche wie die der grossen Redner u. s. w. Die Strophen enthalten ein unerträgliches Silhengeklapper und hohlen Bombast, wo die ergreifende Form fehlt.

Als allmählig der heidnische Tanz verschwand, da verschwand doch noch nicht so schnell eine entsprechende Reigencomposition. Noch tief ins Mittelalter hinein hat die Leichpoesie sich fortgesetzt; als aher die tiefere Bedeutung der alten Tänze nicht mehr verstanden wurde, vielmehr dieselben anfingen, lediglich dem geselligen Vergnügen zu dienen, da schwand auch ihre strengere und würdevolle Form. Die Leiche unserer Minnesänger sind auch im Rhythmus zum Theil überkünstelt: die Form ist so hohl und leer, wie der Inhalt. Ein genaues Analogon hat die griechische Literatur in ihrer Enkomienpoesie. Auch hier muss die ursprünglich religiöse Form dem Menschlichen dienen; statt des Preises einer Gottheit ertönt das Lob eines olympischen Siegers! Daher überspannt sich hier in jeder Beziehung die Kunst. Der Dichter weiss nicht genug kühner Metaphern zu finden, nicht weit genng in der Darstellung auszuholen; Götter- und Heroensage, würdige historische Erinnerungen und ein unbedeutender Sieg im Wettlaufe u. dgl., alles wird in gesuchtester Weise mit einander combinirt, einander gegenübergestellt u. dgl. Und dem entspricht auch genau die rhythmische Composition. Sind auch die Perioden mathematisch untadelhaft, so sind ihre Formen doch zum Theil gekünstelt; die schöne Einfachheit ist eingebüsst.

Bei heiden so bedeutungsvollen Gulturvölkern, den Deutschen wie den Griechen findet aher eine Rückkehr zu einer einfacheren und sehöneren Form statt, sobald ein würdveollerer Gegenstand für die Poesie gefunden ist. In der griechischen Tragödie ist der chorische Gesang zum Ausdrucke der höchsten moralischen und religiösen Empfindungen bestimmt: daher ist die Form freilich zu höchster Manuigfalligkeit und Kunst entwickelt, aber immer in dieser höchsten Entwickelung durchaus in Uebereinstimmung mit den einfachsten Principien, nie überkinstelt. (Das Verhältniss, weiches in den Monodien hersekht, wird erst später zur Sprache kommen.) Und auch in unserer Literatur hat derselbe Reinigungsprocess sich volltogen. Nachdem die Form des Leiche berotis auf manche Gedichte übertragen war, die nicht für den Reigentanz, ja nicht einmal für den Gesang mehr bestimmt waren, wie on nanche gomosieche Gelichte u. s. w., Anden eudlich die noch onnache gomosieche Gelichte u. s. w., fanden eudlich die noch

nicht aus dem Gedächtniss verschwundenen Formen des Rhythmus und der Musik in dem Kirchenliede den allerwürdigsten Gegenstand. In ihm treten deshalb die alten Kunstformen in grösster Reinheit und Durchsichtürkeit wieder hervor.

Dann endlich kommt bei den Griechen wie bei den Deutschen die Zeit, wo die alten Kunstformen gänzlich verschwinden, ja nicht einmal mehr begriffen werden. Nun registrirt der griechische Metriker fast nur noch lange und kurze Silben, der Dichter schreibt kümmerliche 'Avaxosovtsta oder gar στίνοι πολιτικοί, seit auch die Quantität der Silben sich verschoben hat. Und eben so klagt der moderne Musiker über die unrhythmischen Formen der Kirchenmelodien, weil ihm hier die Eintheilung in lauter Tetrapodien nicht mehr gelingen will. Die einzigen noch vorhandenen rhythmischen Compositionen von tieferer Kunst gelten also für unrhythmisch. Man ist selbst so weit gegangen, viele dieser Compositionen zu "rhythmisiren", d. h. die modernen στίχοι πολιτικοί herzustellen; ein Verfahren, das freilich entschuldigt werden kann durch die Praxis der Gemeinden, die allerdings nur gewinnen kann, wenn für gänzlich unverstandene Formen leicht begreifliche geboten werden.

Wir aber wollen uns den Genuss dieser allehrwärdigen sehönen Compositionen nicht verderben, vielnnehr uns glöcklich schätzen, in den herrlichen Kirchenfiedern ein kostbares Vermächtniss der alten Zeit zu bestäten, das ums auch das Verständniss der prachtoflen griechischen Compositionen erleichtern wird. Und warum sollen wir nicht mit Freuden in dem Heimatlichen die Belehrung suchen, die in dem Freuden nur so mikhans zu gewinnen ist!

Unsere Kirchenlieder haben also im Wesentlichen rhythmisch folgenden Charakter:

- 1) Text und Melodie ist in genauen Takten gegliedert.
- Die Takte werden stets zu regelmässigen κῶλα verbunden.
- Diese κῶλα bilden immer rhythmische Perioden von der genauesten Gliederung.
  - 4) Die Verse werden durch eine Pause geschlossen, welche keine bestimmte Dauer hat, wohl aber immer so stark sondert, dass die Anakruse des einen Verses nicht zur Vervoltständigung des vorhergehenden schliessenden Taktes benutzt werden kann.

Hier also haben wir ausserdem ganz genau die Pause der

Alten, und es ist kaum begreißich, wie Rossbach und Andere nach Analogie in unserer Literatur vergebens unden konten. Gerade diese Pause der Kirchengesänge, in ihrer richtigen Bedeutung nicht erkannt, hat hauptsächlich den Glauben veranlasst, die Meiodien seien unrhythmisch. Wir werden später sehen, dass gerade dadurch der Rhythmus kunstgerechter wird, dass die Pausen als Grössen für sich betrachtet werden.

8. Eine rhythmische Darstellung einiger Strophen von Kirchenleiten wird am besten die Frincipe erfattern, nech wechen die griechischen Strophen componit sind. Als Zeichen für den Abschluss einer Periode habe ich ] eingeführt, das sehon in einigen Besipielen zur Anwendung gekommen ist. So haben num die drir rhythmischen Abschnitte: Takt, Satz (xököv) und Periode ihre entsprechende Bezeichung erhalten: i, 1 und ]. Ausserdem rücke ich den ersten Vers einer jeden Periode ein und bediene mich hier auch in griechischen Texten der Majuskel.

I.

Aus meines herzens grunde
sag' ich dir lob und dank
in dieser morgenstunde,
dazu mein lebelang,
O Gott, in deinem thron,
dir zu lob, preis und ehren
durch Christum unsern herren,
dein'n eingebromen sohn.

Die Strophe "Warum sollt' ich mich denn grämen" enthielt freilich, wie wir fanden, zwei Perioden, aber diese waren gleich. Hier tritt uns bereits eine Strophe enlgegen mit zwei nach ganz verschiedenen Principien gebauten Perioden.

11.

O Gott, du frommer Gott, du brunnquell aller gaben, ohn' den nichts ist, was ist, von dem wir alles haben: Gesunden leib gib mir, und dass in solchem leib ein' unverletzte seel', ein rein gewissen bleib'.

| I.  | _;!!           | 1. (3) | 11 3 |
|-----|----------------|--------|------|
|     | _!             | (13)   | (13) |
| 11. | -!!!           | ٠:     | iż.  |
|     | _!   <br>_!  ] |        |      |

Die Strophe ist merkwürdig durch das Vorherrschen der Tripodien, die auch aus der Melodie in keiner Weise zu entfernen sind. Ferner wird uns in der zweiten Periode durch Reim und Melodie der bedeutsanne Wink gegeben, dass wir nicht jede Aufeinanderfolge von xölz gleicher Ausdehnung als rein stichisch betrachten dürfen, wie hier nicht:

333

Im Griechischen wird hier für die Gruppirung der κῶλα, da der Reim fehlt, ihre metrische Gestalt entscheiden müssen, so dass also vier Tripodien gruppirt werden können:

III.

Traurige seele, was qualest du dich?
Gott, dein gerechter freund wird dich nicht lassen.
Füllst du im herzen gleich schmerziche stich':
er wird dich denoch mit liebe umfassen.
Ist er doch allezai bei dir im leiden,
kann nichts von seiner lieb' doch dich scheiden!
Halt du rur still
wie es sein will',
so gibt er endlich nach leiden viel freuden.
Halt du nur still
wie es sein will',
so gibt er endlich nach leiden viel freuden.

Die erste Periode besteht nur als Tetrapodien, aber die palinodische Anordnung gibt sich hier auch im Deutschen durch die metrische Gestalt der  $\times \delta \lambda \alpha$  kund; bestäligt wird sie durch Reim und Melodie.

V.

Wie schön leucht't uns der morgenstern am firmament des himmels fern! Die nacht ist nun vergangen: all' creatur macht sich herfür, des edlen lichtes pracht und zier mit freuden zu empfangen. Was lebt, was schwebt, Hoch in lüften, tief in klüften, Lässt zu ehren

seinem Gott ein danklied hören.

Die meso dische Periode IV wird § 9 zur Sprache kommen, Per. II und III zeigen, dass eine Folge von Kola gleicher Ausdehnung selbst in mehrere Perioden zerlegt werden muss, wenn die metrischen Unterschiede dieses andeuten.

Per. IV ist eng mit Per. III durch metrische Gestalt und Melodie verbunden. Auf ähnliche Verhältnisse werden wir oft in den chorischen Strophen der Griechen geführt.

Wachet auf vom schlaf, ihr sünder!
erwacht! denn euch, o Menschenkinder,
erwartet tod und ewigkeit.
Lohn und strafe, tod und leben
lat Gott in eure hand gegeben:
erwacht! noch sis\* zur bisse zeit.
Gerecht, gerecht ist Gott;
er hört der frevler spott.
Frevler zätzert!
Wisst, was er spricht
gereut ihn nicht;

Er kommt gewiss und hält gericht.



Ueber die nicht respondirende Dipodie in Per. II wird § 9 Außschluss geben.

9. Wir lemten die sichische, palinodische und autübeische Periode auch in deutschen Beispielen kennen. Künstlichere Combisationen sind in unserer Poesie nicht mehr gebräuchlich. In den mittelhocheduschen Leichen Feilich findet man auch Belege für die k\u00ednsstlicheren Perioden der Griechen; da uns aber diese Poesia auch bereits sehr fern liegt, so wird von nun au lediglich der Weg der mathematischen Deutonio einzuschlagen sen; die Belege aber sind sehr leicht in den metrischen Schemen Pindar's und Aeschylus' zu finden.

Wir haben nun bei den palinodischen Perioden gesehen, wie mehrere Koh zu einem Ganzen zusammengefasta, las olehse respondiren mit einer "Gruppe" nicht nur von derselben Ausdehnung, sondern auch von derselben Gleiderung. Denkt man sich nun in einer Reihenfolge, z. B. a b. c d. emberrer Kola in derselben Weise zu einer Gruppe vereinigt, etwa ab c d. e. oder abc de, so ist die fünfigliedrige Reihenfolge zu einer dreigliedrigen oder zweigliedrigen geworden. Gibt man dann den fünf Kolis eine antifletische Ordnung, so respondiren nicht mehr die Einzelkola, sondern die Gruppen. Wir erhalten abs für heide Arten der Einzheilung:



Perioden von dieser Form verdienen den Namen der palinoglisch-antithetischen. Iltr multematisches Princip ist so einfach wie durchsichtig, ihre musikalische Bedeutung chenfalls nicht zu verkennen. In der ersten der beiden obigen Formen sind also die Koha au ubb, ebenso die Koha cu und dzu einem musikalischen Ganzen vereinigt, das so fest verbunden ist, dass seine Theile auch bei antithetischer Anordnung der ganzen Reihenfolge nicht verrückt werden dürfen; zuf diese Art setzt sich das palinodische Princip auch in der antithetischen Periode fort. Man unterscheidet also in dieser Periode

- A. Die Gruppen als Grössen erster Ordnung; hierzu gehören auch die Kola, welche in keinen Gruppenconnex eingetreten sind:
- B. Die Einzelkola als Grössen zweiter Ordnung.

Die Responsion der Gruppen und losen Einzelkola für sich ist eine streng antübrüscher; die der zu Gruppen verbundenen Einzelkola ist dagegen palioodisch. Bezeichnen wir deshalb wie bei der palinodischen Periode die Gruppenresponsionen durch Bogen links, die der Kola durch solche rechts, so gewähren obige beiden Perioden die Bilder.



Diese Perioden können freilich zu grosser Mannightligkeit erle
wickelt werden, sind aber weit davon entfernt, auf blosse Künsteleien hinauszaldusfen. Vielmehr erscheinen sie im mandere Fäller
als eine viel natürlichere Verbindung wie die rein antibetischen
Perioden. Folgen z. B. auf einem Vers, der aus zwei Tetrapodie
besteht, zwei andere, die je eine Hexapodie enthalten, dann wieder
einer aus zwei Tetrapodien: so ist die palinodisch-antibetische Arordnung wiel natürlicher, als die rein antibetische. Wir schrechen

also die Periode, wenn die metrische Gestalt der Kola nicht die rein antithetische Anordnung fordert,



Dean jene octapodischen Verse eutsprechen sich als Gauze und auch der Recitator fühlt sogleich herraus, dass das erste Kolon des einen Verses dem ersten des andern, das Schlusskolon von diesem dem Schlusskolon von jenem entspricht — nicht umgekehrt, worauf die rein antütheitsche Anordnung führen würde. Erfauterude Belege bieten unsere Schlemen in Meines.

Suchen wir jetzt einen Ueberblick über die möglichen Combinationen zu gewinnen.

 Die Reihenfolge von drei Kola, abc lässt zwei Gruppirungen zu: abc und abc. Dies gibt die entsprechenden palinodisch-autthetischen Perioden:



II. Die Reihenfolge von vier Kola, abcd kann in folgende Gruppen zerlegt werden:

- 1) ab c d. 2) a bc d. 4) abc d. 5) a bcd.
  - 5) a bcd. 6) ab cd.

3) a b cd.

Die entsprechenden Perioden sind:





III. Wenden wir nun das Princip auf die Reihenfolge von 5 Kola an, a b c d e. Es ist eigentlich auch der Fall ins Auge zu fassen, dass keine der Kola zu Gruppen verbunden sind, dann, dass alle zusammen eine einzige Gruppe bilden. So erhalten wir 16 Combinationen und eben so viele Perioden: 2) abcde.

1) abcde.

3) a b c d e.

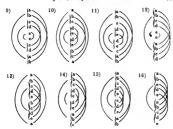

Man sieht, die beiden Extreme sind die streng antithetische (1) und die streng palinodische Periode (16); der Uebergang beider in einander ist ein fast unmerklicher. Dasselbe konnte bereits an der aus 3 oder 4 Kola bestehenden Reihenfolge nachgewiesen werden, woraus Perioden von je 6 und 8 Kola entstehen. Es war jedoch von Interesse, die grosse Mannigfaltigkeit sich zu vergegenwärtigen, welche in einer Periode von mehr Kolis möglich ist. Eine grossartige Periode Jernen wir in Pind, Dith, fr. 3 kennen. Sophokles aber hat noch grössere rhythmische Perioden auch von dieser Art gebaut. Die grösste ist wohl in der ersten Strophe der kommatischen Parodos im Oedipus auf Kolonus. Ich führe sie hier mit der richtigen Versabtheilung an, um einen allgemeinen Vorbegriff von der grossartigen Entwickelung der rhythmischen Kunst der Alten zu geben. Diese Parodos ist ausserdem in allen ihren Theilen merkwürdig durch die Aufschlüsse, welche sie über die melische Composition gibt: doch ist die Besprechung dieses Gegenstandes für einen hoffentlich erscheinenden zweiten Band dieses Werkes aufzusparen.

"Όρα· τίς ἄρ' την; ποῦ ναίει; ποῦ κυρεῖ ἐκτόπιος συθελς ὁ πάντων ὁ πάντων ἀκορέστατος;

Προσδέρκου, λεύσσέ ων,

5 προσπεύπου πανταχή.

πλανάτας,

πλανάτας τις δ πρέσβυς, οὐδ' ἔγχωρος: προσέβα γὰρ ούκ ἄν ποτ' ἀστιβές ἄλσος ές

τάνδ' άμαιμασετάν κοράν δε τρήμομεν λέγεν καί 10 παραμεθρίμεσδ' ἀδέρκτως, άφώνως, άλόγως το τάς ελφήμου στόμα φροντίδος

ίδντες, τὰ δὲ νῦν τιν' Τριειν λόγος οὐδὲν ἄζονὸ', ὂν ἐγὰ λεύσσων περὶ πῶν οὕπω δύναμαι τέμενος γνῶναι ποῦ μοί 15 ποτε ναίει.



### § 9. Die mesodische Periode.

1. Bisher betrachteten wir nur Perioden, die aus lauter repondierenden Gliedern geh\u00e4det waren. Es ist aber auch eine streng symmetrische Anordung der Kola um ein Centrum m\u00f6glich, dem kein anderes Glied entspricht; dies ist die mesodische Periode. Br Badi sit:



Die mesodische Periode kommt in den chorischen Strophen sehr häufig zur Anwendung und in unsern Schemen sind deshalb leicht eine Menge Belege zu finden. Auch trafen wir bereits eine kleine Periode von der Art in unserem Gesange "Wie schön leucht"t uns der morgenstern", 8 8, 8, 1V.

Sophokles hat auch diese Periode in grossartigem Massstabe ausgebildet. So besteht z. B. die ganze erste Strophe im dritten Stasimon des Oedipus Rex aus einer einzigen solchen Periode, die 'Ιὰ γενεαί βροτῶν, ὡς ὑμᾶς ἴσα καὶ τὸ μηδέν ζώσας εὐαριβμῶ.

τίς γάρ, τίς ἀνήρ πλέον

wir als Seitenstück zu jener grossen palinodisch-antithetischen Periode anführen.

2. Die musikalische Bedeutung der mesodischen Perioden ist keicht zu verstehen. Von dem antikteischen State einer Medolig geben unsere Kirchenideer uns den klarsten Begriff (vgl. § 8, 6 und § 8, 8, 1). Denkt man sich nun in der Mitte einer solchen Periode einen musikalischen Satz (xchor), der in sich algestchissene Toncadenzen hat, so dass kein zweites Kolon eine befriedgende und sußösende Fortführung desselhen zu bringen braucht, so hat man ein vollkommenes Bild der mesodischen Periode in musikalischer Besiehung.

Aber auch der Fall ist denkbar, dass der Mittelsatz (Mesodikon) eine nothwendige Vermittellung zwischen den beiden ungebenden Gliedern bilde, einen scharfen Contrast mildere u. dgl. Endlich kann das Mesodikton selbst den Contrast gegen die beiden sich gatzu der völlig gleichen ungelhenden Glieder bilden, und dieser Fall findet z. B. in der kleinen mesodischen Periode des eitirten Kirchenliedes statt.

Eine geregelte und effectvolle Musik ist überall möglich, wo der rhytunische Bau der Perioden auf einfachen, strengen und untadelhaften Gesetzen beruht; dabei ist aber die grösste Manige-faligkeit für die Melopoie nicht ausgeschlossen. Nur wo der rhytumische Satz ungeordnet ist, da wird auch nothwendig der melische in die årzäfa mit fortgernssen.

- Die orchestische Bedeutung des Mesodikons kann ebenfalls eine verschiedene sein. Es sind drei Fälle wohl zu unterscheiden:
- A. Das Mesodikon hat eine isorrhythmische Gliederung, ist also eine Dipodie oder Tetrapodie.

Hier kann der Clor in der ersten Hälfle des Kolon eine Schwenkung gemacht haben, die in der zweiten Hälfle desselben nach der entgegengesetzten Seite gemacht wurde. Es wären dies im kleineren Zeitmasse die Bewegungen bei der stichtischen oder palmodischen Periode, und durch sie wirde der streng antithetische Charakter der ganzen Periode trefflich gewahrt.

B. Das Mesodikon hat eine hemiolische Gliederung, ist also eine Pentapodie.

Hier kann der Chor beim mittleren Takte in seinen ordiestischen Bewegungen pausirt haben, während die Schwenkungen in den beiden ersten Takten denen in den beiden letzten entsprachen. Durch diese Form des Mesodikons würde also der Charakter der eanzen Periode noch deutlicher hervortreten.

C. Das Mesodikon hat eine diplasische Gliederung, ist also eine Tripodie oder Hexapodie.

Hier mussten die orchestischen Bewegungen entschieden pausieren, de eine Symmetrie dersabben in keiner Weise herzustdehe gewesen wäre. Dasselbe konnte übrigens auch bei den anderen Giederungen des Mesodikons der Fall sein, obgleich dies im Allgemeinen nicht mit solcher Bestimmbiet ausgesprochen werden durfte, wie Rossbach es thut. Vielmehr werden wir späterlin auch diene sehr verschiedenen Pausensatz beim Mesodikon kennen lernen, wodurch die Ansielt einer verschiedenen orchestischen Praxis bei demselben nicht weige an Hal gewinn.

4. Setzt man ein solches Mesodikon als Centrum in eine 8chmidt, Eurhythmie. 5 antithetische oder palinodisch-antithetische Periode, so entsteht die palinodisch-mesodische Periode, womit die Reihe der rhythmischen Perioden abgeschlossen ist. Ihr Bild ist:



Zu dieser Gattung der Perioden gehört die hereits erwähnte palinodisch-antithetische Periode in Pind. Dith. fr. 3. Andere Belege bieten unsere Schemen in reichlicher Anzahl, so Eum. IV str. α' u. s. w.

## § 10. Uebersicht der Perioden. Falsche Perioden.

1. Mit Ausnahme der palinodisch-antithetischen und palinodisch - mesodischen Periode sind die verschiedener Arten der rhythmischen Periode schon von Rossbech anschaulich beschrieben worden; zugleich hat er die Zugnisse des Hephästion für diese Regeln der Anordnung angefülrt. Die letztervähntete Gattungen sind aber weder von ihm noch von Westphal in ihrer einsächen und straugen Gesetzlichtei erkannt worden. Zwar kommt der letztere in seinen rhythmischen Schomen hin und wieder auf Perioden dieser Art, doch verkennt er das einfiche Prinde, weiches in ihrem Baue herrscht. Ganz verkehrt ist es aber, eine Periode wieser.



Schon unsere Bogen links zeigen das strenge und einheitliche Princip.  Es wird nun von Nutzen sein, in einer anschaulichen Zusammenstellung der verschiedenen Periodenarten einen raschen Ueberblick über dieselben zu gewinnen.

Nehmen wir vier Kola von verschiedener (unter Umständen auch gleicher Ausdehnung), abcd, nebst einem mesodischen Kolon e, so lassen sich folgende Perioden damit bilden:

#### I. Stichische Periode.



Kola verschiedener Ausdehnung können also nicht eine einzige stichische Periode bilden, sondern zerfallen nothwendig in mehrere derselben.



#### II. Palinodische Periode.

A. Nicht repetirt.





### III. Antithetische Periode.



#### IV. Mesodische Periode



V. Palinodisch-antithetische Periode.



VI. Palinodisch - mesodische Periode.



3. Alle diese Bildungsgesette sind einfach und streng; und wie ihre rhythmische, so lässt auch ihre musikalische und orchestische Bedeutung sich leicht erkennen. Diese Perioden sind die böchste rhythmische Einheit, aus ihnen als additiven Posten werden die Strophen gehildet. Die letzteren bilden demgemäss keine rhythmische Einheit, ausgenommen, wo sie aus einer einzigen Periode bestehen; unser Kirchengesang veranschaulieht dies schon auf das Sehönste.

Sind also die früher sehon gezogenen Analogien wohl begründet, d. h. entsprieht das Wort dem Takte, der einfache grammatische Satz dem x6\u00e40v, der zusammengesetzte der rhythmischen Periode: so wird erst da von einer correcten rhythmischen Composition gesprochen werden können, wo auch die xûka in legaler Weise einander entsprechen, gerade wie die einfachen Sätze nur nach bestimmten grammatisehen und rhetorisehen Regeln zu einer zusammengesetzten Periode verbunden werden dürfen. Wer also im mündlichen oder sehriftlichen Ausdrucke nicht aur die Wörter richtig wählen, sondern sie auch zu tadellosen Einzelsätzen verbinden wurde, dagegen aber diese in fehlerhafter Weise mit einander verbände, z. B. credo ut deus est: der spräche trotz alledem grundfalsch. Und dieselbe Correctheit dürfen wir von den grossen Dichtern und Componisten des Alterthums im Bau ihrer rhythmischen Perioden erwarten. Als falseh aber müssen alle Perioden gelten, die nach keinem mathematischen Principe gebaut sind.

Von den Rossbach'schen und Westphal'schen Perioden laborirt eine grosse Anzahl in der Form. Ich werde die hauptsächlichsten falschen Combinationen in dem Folgenden zusammenstellen.

4. Rossbach glaubt annehmen zu dürfen, dass häufig zwei mesodische Perioden einer Strophe durch Gleichheit ihrer Mesodika näher mit einander verbunden würden, nach dem Schema:



Wenn zwei mesodische Perioden in Umfang u. s. w. ungleich sind, so kann durch die Gleichheit des Mesodikons keine nähere Beziehung derselben zu einander beziehunst der Beziehung derselben zu einander beziehunst ein. Denn das Mesodikon, dem jedenfalls in viehe Fällen die Orebesis felht, ist, da es nicht respondirt, auch nicht der Trieger des Blythungs; auch mielisch kann seine Bedeutung nicht gross gewesen sein, wenn man au fumfenheibefürder u. s. w. Periodic denkt. Wethe Beziehuns laber

also diese Perioden zu einander? Keine. Eher würde eine Art Responsion durch Gleichheit ihrer antithetischen Kola entstehen, z. B.

Aber auf diese Art würden schliesslich alle Perioden mit einander verschwimmen, auch die palinodiselnen mit den antithetiselnen, wenn ihre Hauptglieder
stimmten, z. B.

Solche Anschauungen führen zu der grössten Unhaben ich laten wir also fest, dass jede Periode ein
abgeschlossenes Ganze bilde; Analogien im Tonsziz u. s. w.
sollen damit nicht geleugnet werden, aber die sind unter
der verschiedensten Verhältnissen denchar.

5. Rossbach (S. 215) findet bei Pind. Ol. I:



Ebenso S. 208 aus Pind. Pyth. 6:



Altgesthen von dem čruóscó», worüber § 11 zu vergleichen, ois taut dien ersten Blöck der Mangel eines einheitlichen Principes zu erkennen. Weder die Orchesis konnte bei diesen durchbroehenen antühetischen Perioden eine wohl geregelte sein, noch kann man zu einer klaren Vorstellung über die musikahische Bedeutung derselben gelangen. In keinom Falle wird das rhythmische Gefühl befriedigt. Wir evwerfen also einen unklaren und unverständlichen Periodenbau, den wir nirgends mit Sicherheit in den chorischen Strophen der Alten vorfinden und auf den nur die Nichtbeobachung der Verspausen führt.

 Wunderbarer noch sind die verschlungenen Perioden Rossbachs, wo die Hinterglieder einer anüthetischen oder mesodischen Periode zugleich die Vorderglieder einer neuen Periode bilden sollen. So findet er (S. 211) in Ol. 4 folgende Perioden:



 Einen eigenthümlich unklaren Begriff scheint Westphal mit der stichischen Periode zu verbinden. So findet er Pind. Pyth. 9 die "stichische Periode":

> Wir erkennen in dieser Reiltenfolge keinerlei rhythmisches Verhältniss. Allerdings, ständen die Verspausen anders, so würde man zwei stichische Perioden erkennen:

3) und 4,

Nun ist aber auch diese Aussassung nicht gestattet, wie aus den Regeln über den Pausensatz zu ersehen sein wird.

8. Schliesslich gelangt Westphal zur Annahme von Perioden, die auch die letzte Analogie mit denselben verleugnen. So findet er Eur. Med. 627-634 = 635-642 die völlig unbegreäfliche "zusammengesetzte Periode":

Dergleichen Bogen allerdings lassen sich auf die mannigfaltigste Art ziehen, bilden aber nur Perioden auf dem Papier, die mit der Praxis nichts zu thun haben. Und auf diese Art ist Alles rhythmische Periode, jede beliebige Eintheitung passt in eine Reite von so wilkfaltriichen Schemen.

3 Die Eintheilung der Euripidischen Verse aber lag gar nicht fern:

Welche Penoden in den angeführten Stellen Pindars wirklich vorlanden sind, werede die Schemen zeigen. Verleitet wurden Rossbach und Westphal aber zur Annahme jener durchaus zu verwerfenden Gombinationen nicht nur durch die Eeberselung der Verspausen, sondern besonders durch das Bestreben, nieglicht kunstvolle Perioden überall zu finden. Uns dagegen lag der rein objective Zweck ovr, die wirklich vorlandenen Fornen zu constaftren, so einfach und kunstlos diese auch immerhin oftmals erselnien mochten.

# § 11. Nicht respondirende Kola.

1. Rossbach sagt (S. 201): "Wir finden nicht selten am Anfange oder am Ende der Periode eine Reihe, die unvermittelt ohne Ebenbild dasteht. Bei näherer Betrachtung ergibt sich jedoch auch hier eine bestimmte Gesetzmässigkeit. Die orchestische Bewegung beginnt nicht immer gleich mit dem Anfange des Gesanges, sondern erfolgt erst, nachdem eine metrische Reihe, sei es von dem Chorführer oder dem ganzen Chore gesungen ist; ebenso tritt oft während der letzten Reihe der Strophe ein Ruhepunkt für die Evolutionen des Chores ein, ohne dass der Gesang unterbrochen würde. Hiermit musste die eurhythmische Composition der Strophe in genaue Beziehung gesetzt sein, wenn alle musischen Künste in Harmonie stehen sollten. Eine solche Reihe konnte unter den Versen der Periode, die ja zugleich die Bewegungen des Tanzes bestimmten, kein Gegenbild haben, weil sie nur dem Gesange, nicht aber der Orchestik diente, und somit musste sie ausserhalb

der Eurhythmie stehen. Wir nennen sie μέγεθος προφδικόν wenn sie am Anfange, μέγεθος ἐπφδικόν wenn sie am Ende der Periode ihren Platz hat."

Hiermit ist sehr klar die wahrscheinliche Bedeutung der Procdika und Epodika ausgesprochen. Wir dürfen an Inren Vorkommen nicht zweißeh, denn ehen so sieher wie sich die rhythnischen Perioden in den chorischen Strophen wirkhelt vorfinden, ehen so gewiss gibt sieh dort auch das Vorhaudensein der Procika und Epodika kund. Nur sollte es in obiger Darstellung Rosslachs überall statt "Strophe" "Periode" heissen. Das Letztere hat er selbst nur gemeint, wie schon die erste von ihm zergfiederte Strophe (p. 207 sq.) zeigt, wo er die erste Periode, also mitten in der Strophe, unt einem Erzober's schliesst.

Solche Vorspiele und Nachspiele, die nieht in den genauen rhythmisehen Connex gehören, kommen in den musikalisehen Conpositionen wohl aller Völker vor; sie haben also durclaus nichts Befremdendes. Sie können mit den verseliedeusten Perioden verbunden werden, deren Gestalt dam ist:

u. s. w. durch alle Formen der Perioden.

Bei der Annahme von Proodika und Espodika lax man sieh aber ganz besonders vor Wilkühr zu büten. Westplad zeigt auch bier, wohin der Mangel einer festen Norm führt. Fast jede Stelle nämlich, wo die rhythmische Anordnung Schwierigkeit trotz der Ummenge von anderen Liesenne macht, lässt sieh leicht "in Ord-uung bringen" durch Annahme beliebiger Proodika oder Espodika. Ünbedenklich aber wollen wir dieser Freuleit, wie so wielen anderen entsagen — da wir überal ohne dieselbe auskommen.

Die folgenden Einschränkungen halten wir im Wesen der Sache selbst begründet:

 Das Proodikon wie das Epodikon besteht stets nur aus Einem Kolon.

Das Einzelkolon nämlich kann sehr wohl als selbständige Grösse auftreten wegen des Hauptietus, der es als Einheit zu-

dern zulässig.

sammenfasst. So kann es denn auch als melodisches Prähubum in der verschiedensten Weise die musikalische Periode einleiten. Es kann nänzlich im Voraus das Hauptthema der Melodie in kurzen Umrisse geben: die Periode bringt dann die künstlerische Ausführung und Vollendung. Auf eine solche Bedeutung des Prodictum werden wir häufig geführt. Oder es ist ein kleiner mehr selbstständiger musikalischer Salz, der nur die Aufmerksamkeit für die eigenfliche Melodie wecken soll, zugleich für richtige Erkentutiss des Täktes vorbereitet u. s. w. Ebenso leicht zu erklären ist die Bedeutung des Epodikon.

Aber ganz anders ist es, wo zwei Kola neben einander stehen. be jedes dereiben seinen Hauptichta hat, keines also das andere beherrscht, so bleibt keine andere Zusammengehörigkeit rijvlumisch, als die periodische. Folglich müssen beide gleich sein und so eine stichische Periode bilden — denn alle anderen Gatungen bestehen notiwendig aus mehr als zwei Gliedern. Diese sichische Periode hat dann aber nichts mehr mit der anderen Periode zu thun, zu der sie filschlich als Proodikon oder Epodikon gezogen wurde.

Noch verkehrter aber ist es, ein Epodikon oder Proodikon aus zwei ungleichen Gliedern anzunehmen, wie Westphal (S. 58-59) z. B. bei Aesch. Ag. parod. epod. die Periode findet:

Da die Kola 4 + 5 weder durch einen rhybmischen Hauptaceent zu einer Einheit erhoben, onddurch gleiche Ausdehnung befähigt sind, einander zu respondiren, so können sie eben so wenig sië Einneigrösse zur Periode in Benehung treten, abe auch nicht litr drugbody bilden, als eine selbständige Periode ausmachen.

Perioden von obigem Baue sind daher kurzweg als falsche zu bezeichnen und wo sie in chorischen Texten angenommen werden, haben stels-Versehen stattgefunden. Noch weniger sind natülich Epodika und Proodika aus drei und mehr Glie-

II. Die nicht respondirenden Glieder einer Periode dürfen nicht das Uebergewicht über die respondirenden Glieder haben. Perioden von der Form



müssen namentlich in dem Falle für falsch gelten, wo b und c eine grössere Ausdehnung als a haben, z.B.

Es leuchtet von selbst ein, dass hier der Charakter einer rhythmischen Periode ganz verwischt wäre. Trotzdem kommt Westphal auf ähnliche Perioden.

Bedenkt man ferner, dass auch das Mesodikon eine nicht respondirende Grösse ist, namentlich bei diplasischer Gliederung auch keine innere eurhythmische Responsion hat, so wird man eine Periode wie



eutschieden verdammen müssen. Gerade aber auf diese zwieden dzepfobog führte die Hartung'sche Textgestaltung Aesch. Eum. III. str. g. Die Verwerfung derselben führte uns auf einen viel aßberen Anschluss an das Ueberlieferte, wie gewöhnlich. So wird denn jede einzelber rhytumische Regel zu einem neuen Hülfsmittel für die Texteskrifük.

III. Die Proodika können nur im Anfange der Strophen stehen, nicht aber die inneren Perioden derselben einleiten, ausgenommen im Wechselgesange.

Hat nämlich die Strophe als Ganzes in den seltenster Fällen eine periodische Gliederung und besteht Vielmehr nur aus einer Summirung an sich selbständiger Perioden; bildet sie aber gleichwohl ein für sich abgeschlossenes muskalisches Ganze, so durfte es auch wohl nur an iltrem Anfange gestattet sein, durch instrumentales, mit Gesang verbundenes Vorspiel die Aufmerksamkeit auf die nun folgende orcheistische Bewegung in besonderem Grade

vorzubereiten. Dies scheinen auch Rossbach und Westphal gefühlt zu haben, da in ihren ritytlmrischen Schemen keine Proodika inmitten der Strophen statuirt sind; in einer Regel hat freilich keiner von ihnen es ausgesprochen.

Etwas anderes ist es mit einem Epodikon. Es hat, als eine Art von Nachspiel, eher die Kraft, den krassen Uebergang zweier Perioden zu verwischen und weniger hervortreten zu lassen; das Epodikon darf deshalb eben so wold eine Periode in der Strophe schliessen, als die ganze Strophe.

Im Wechselgesang hat dagsgen das Proodikon auch inmitten der Strophe unter Unständen nichs Auffäliges. Die Verfalltüsse in jenem sind freilich sehr verschieden, und hierauf ist durchaus die gebüllerende Rücksicht zu nehmen. Zuweihen nännlich ist der Zusammenlang er Strophe so fest und innig, trotadem ihre einzelnen Theile von einzader gegenüberstehenden Personen vorgetragen werden, dass diese sich nicht nur in die Perioden, sondern auch in die Kola, ja selbst in die Einzeltakte theilen. So kann dem einen Sänger die Thiesis, dem andern die Arsie eines Taktes zufallen. Unter diesen Verhältnissen ist das Proodikon immitten der Strophe natürften indet gestattet. Wo degeen die Strophe so unter die Sänger verhielt ist, dass Einzelnen gauze Perioden zufallen: bei dieser schärferen Sonderung darf man keinen Anstoss an Proodiko innintten dereselben nehmen.

Direct scheint unsere Theorie von der Stellung der Proodika und Epodika besiesen durch die Verhätinisse in den überlierten Chorgesängen selbst. Ohne Annahme von Epodika inmitten der Strophen würde nätnich in vielen Fällen keine Eurlythmie nachweisber sein. Dagegen werden wir nitrgends zur Annahme von Proodika unter anderen als den angegebenen Verhältinissen gezwungen. Solche Proodika wirden sich utzweifelsalt durch den Paussensatz verrathen (vg. § 13). Ein nicht respondirendes Kolon nämlich zwischen zwei Perioden, welches von der ersten durch eine Pauss gestrennt wäre, mit der zweiten aber ohne Pauss ausnamenlinge, könnte unr als Proodikon zu dieser, nicht als Epodikon zu jener gangen werden, z. B.

Der Fall kommt aber, wie gesagt, nicht in der chorischen Literatur vor.

3. Einzelne Schmerzensrufe u. dgl., die selbständige Verse bilden, können ganz ausserhalb der Eurhythmie stehen. Sie brauchen also nicht einnal in dem Verhältniss eines Proodikon oder Epodikon zu stehen, ja sie können selbst neben diesen vorkommen.

Dies Alles leuchtet von selbst ein. Ausrufe wie αἰστὶ, tሬs u. dgl. who gar nicht gesungen, haben also nichts mit der rhythmischen Periodologie zu thun. Daher können sie auch die Perioden kommatischer Strophen von einauder trennen.

Wie aber nicht selten solche Interjectionen in den grammatischen Connex eintreten, d. h. als elliptische Sätze betrachtet werden, denen eine bestimmte Stellung und Getlung in den rletoriselten Perioden zukomunt, weshalb sie auch durch Sätze mit yzgertklart werden u. s. w.: so können sie auch ohne Weiteres als selbständige Kola mit zum Bau rhythmischer Perioden verwendel werden. Welche Verhältnisses in den einzelnen Fällen obwalten, ist immer leicht erschildel.

 Noch weniger haben jambische Trimeter, die melischen Versen beigemischt sind, mit der rhythmischen Periodologie zu thun.

Der Gesang wird bier einfach von der Rede un terbrochen, geleichiel, ob dieselbe Person plictisch abbricht und in die Reidtion übergeht oder ob eine andere Person sie unterbricht. Zuwellen erscheint so der Zusammenlang der rhybimschen Periode gestört; in andern Fällen werden nur die einzelnen Perioden der Strophe auf diese Art von einander getrennt. Für beide Erscheinungen haben wir genug Analoga in unserer melisch-dramatischen Literatur. Die Art des beshischügten Effectes lehren die einzelnen Fälle in der chorischen Possie der Griechen selber Man muss sich nicht beirren lassen dedurch, dass in Stropleund Gegenstrophe genau dieselbe Anzahl von Trimetern an derselben Stelle wiederkehrt. Diese Erscheinung gehört zur Stichmythie, nicht zur rhytdmischen Periodolog, dessen ja selbst der prosische Ausdruck nicht gazu ermangeln darf.

Uetrigens ist es selbstverskndlich, dass der jamhische Trimeter so gut wie jedes andere Netrum als rhythmisch respondirendes Kolon verwendet werden kann. Der Ishali der Verse muss iber ihre rhythmische Verwendung jedesmal Aufschluss geben. Anch unterscheiden sich die melischen Trimeter meist durch weniger freie metrische Form, indem die relardirenden Takte in ihnen, wie sehon § 7, 3, 5 bemerkt wurde, doch lange nicht so häufig sind, als in den Trimetern des Bialogs.

5. Auch jambische Verse, welche nicht die Ausdelnung des Trimeters erreichen, finden sich zuweilen in kommatischen Gesingen ohne rhytumischen Connex, so die Tripodie. Se sind als unvollständige Trimeter zu betrachten, in welcher Gestalt sie zuweilen auch im Dialog auftreten. Analog sind die unvollendeten Hexanoter Virgils.

# § 12. Die Verspause.

1. Die südiche, lebhafte Natur der Griechen tritt eben so unverkennbar in litere gannes Sprache, wie in älter rhydmischen Composition zu Tage. Leicht und schnell hüpfen ihre Silben, der Mehrzahl nach metrische kürzen, gleichens dahin, während "schwer und im gemessenen Schritte" unsere Worte "bintereinander gesprochen, dass ganne Sätte gleichsen mut wie einzelne Mörter er scheinen (vgl. § 5, 2). Selbst wo die Interpunction scheidet, kam Krasis, Correption des ausbattenden langen Vocals, Apostrophirung und soger Position stattlinden.

So folgen denn auch in der rhythmischen Composition die Kola "in genialer Hast" auf einander. Mitten im Worte schlüesst das eine Kolon, mitten im Worte beginnt das nächste, ganz wie es sich eben trifft. Unser § 6, 3 gab ein vorläufiges Beispiel. Diese Praxis wiedersteitet ganz unnerer gemessenen und beleichtigen Natur. Wir deuten das Ende des rhythmischen Kolon immer durch einem Wortschluss an; böchnietens darf das nächste Kolon noch die Arisi zu dem Selbusskalte bringen. Ja, wir verlangen sogar eine Interpunction zu Ende des Kolon, mindestens eine Art Abschlass des Sinnes.

Die Griechen also lassen mehrere Kola sehr häufig ohn rigend eine Pause auf einander folgen. Aber hier ist eine bestimmte Grenze. Unmöglich kann man in Einem Athem ganze lange Strophen reclüren, noch viel weniger sie so singen. Hinter einem bestimmten Kolon muss also die Pause folgen, und so werden mehrere derselben zu einem neuen Ganzen, dem Verse, vereinigt.

Der griechische Vers also ist eine Anzahl von Kola (oder auch ein einzelnes Kolon), die durch die schliessende Pause zu einem Ganzen verbunden werden.

 Schon aus dieser Definition des Verses ergibt sich sogleich die Regel: Jeder griechische Vers sebliesst mit einem Worte; nie kann ein Wort am Schluss desselben abgebrochen werden.

Von dieser Regel sind eben so weiig Ausstaltmen gestattet, wie von allen übrigen Fundamentalvegeln der Bythrmik. Auch sprechen die bestimmtesten Zeugnisse des Alterflums für sie. Und hälten die Herausgeber der Texte der grossen Dramatiker wenigstens diese eine Regel gekannt, hätten sie keine anderen Verse abgetheilt, als solche mit Wortschluss, so würden sei nicht selten auf einen richtigen rityhmischen Bau der Strophen gestossen sein. Aber selbst Westplal bält nicht überzil an diesem Gesetze fest. So verstämmtet er (S. 81) die schöne Strophe bei Soph. Oed. C. 228 sq. suf eine entstetliche Weise, nur um lauter Tetrapodien zu Anfang derselben zu gewinnen:

ούδενὶ μοιριδία τίσις έρχεται δν προπάθη το τίνειν ἀπάτα δ' ἀπά ταις έτέραις έτέρα παραβαλλομίε να πένον, ού χάριν, ἀναθδίδιωπν έ χειν, ού δὲ τῶνδ' ἐδράνων πάλιν ἔκτοπος αύλις ἄφορμος έμας χλονός έκλορε, μή τι πέρα χρέος έμα πόλει προσάψης.

Er meint: "Die Strophe ist wie Philoct. 1196 ff. gehildetauf fünf dactylische Tetrapodien folgt ein dactylischer Hexameter: daran reiht sich noch eine kalatectisch-jambische Tetrapodie. Die dactyfischen Tetrapodien sind nicht durch Wortende gesondert, was sonst nur Eccles. 1169 ff. vorkommt."

Man sielt, die eine Verkehrtheit zieht immer als nothwendige Consequenz neue Umnöglichkeiten nach sich: der dactylische Heameter kann similich, wie § 6, 4, 5 zeigt, kein Einzelkolon bläde, und wäre dies auch erhaubt, so bliebe immer ein Epodikon von zwei Kola zurück. — Westphal hat vielmehr nur falsch abgeheilt, und die Strophe bei Sophokkes bautet:

Ούδεν μαχάδα τίπα, έρχεται ἐν προπάλη το τίνειν ἀπάτα δ' ἀπάταις ετέραις έτέρα Παραβαλλομένα πόνων, οἱ γάρα, ἀντιδίδωσιν ἐγειν. οἱ δὶ τυλο" ἐδράνων πάλιν ἐκτοπος αἶλτις ἄφορμος ἐμᾶς Χλονός ἐκλοφε, μή τι πέρα χρίος

έμα πόλει προσάψης.

 Dagegen ist eine Interpunction am Schlusse des Verses durchaus nicht nothwendig. Ja es ist am Ende des Verses Apostrophirung gestattet, wenn der folgende mit einem Vocale anfängt: Beispiele hierfür findet man schon in den anapästischen Systemen in Menge. Auch hierdurch verräth sich oft der nahe Zusammenhang zweier Verse, dass der eine derselben mit einem Enklitikon oder postpositiven Wörtern wie μέν, δέ u. s. w. beginnt.

Diese Erscheinungen scheinen darauf hinzudeuten, dass die Verspause keine lange Dauer hatte. Aber der stets stattfindende Wortschluss, die Gestattung des Hiatus und der Gebrauch der syllaba anceps sprechen auch wieder dafür, dass die Pause nicht so ganz unbedeutend sein konnte. Sie hatte also wohl nach Umständen einen ganz verschiedenen Werth, gerade wie in unseren Gedichten

4. In Einem Falle jedoch ist eine Elision am Schluss des Verses nicht zulässig. Jede Kürze kann hier zwar die Länge vertreten, nicht aber eine an sich kurze Silbe mit elidirtem Vocal die Geltung einer Länge erhalten.

Demgemäss können zwar μέν und δέ am Versschluss μέν und δε quantitirt werden, wie allgemein bekannt ist; aber die ganz ähnlichen Formen u.c. statt u.c. bie statt bie u. dgl. bleiben immer Kürzen, würden also nur als Arsen verwendet werden können. Der Grund ist leicht einzusehen. Ein mit Elision schliessender Vers gehört nämlich enger mit dem folgenden zusammen, die trennende Pause ist nicht so bedeutend, dass sie die Kürze als gedehnt erscheinen liesse. Eben so wenig kann die kurze Silbe am Schlusse

des Verses gedehnt werden, wenn noch der Consonant eines um seinen Vocal beraubten Wortes dahinter steht. So war es falsch, Ag. VI den einen Vers zu schliessen mit

περίορονά δ'.

Beide Regeln, bisher, wie es scheint, unbekannt, leisteten mehrere Mal gute Dienste bei der Abtheilung der Verse.

5. Wenn man im Auge behålt, dass viele deutsche Verse nach griechischem Begriffe nichts als xῶλα sind, da sie im melischen Satze ohne Pause auf einander folgen (vgl. § 6, 3), so wird man sich nicht mehr über manche lang ausgedehnte griechische Verse wundern. Die Praxis im griechischen Chorliede ist eine Schmidt, Eurhythmie.

sehr versehiedene; besonders Aeschylus hat es verstanden, durch den Bau seiner Verse den grössten Effeet hervorzubringen.

So sind die Logaïden ein lebhaftes Versunass, durch das auf eine vorziglich sehöne Art der Eider, die Eile ausgedrückt wird, wenn die zülze, hastig, ohne Verspausen aufeinander folgen. Aus drei so langen und einem kitrzeren Verse besteht die erste Strophe und Gegenstrophe in der Parrodos des Prometheus, die von den eilig durch die Luft nabenden Okeaniben gesungen wird:

πος καρειπούσα φρένας γεριπούσος δε μ' επεμψαν αύραι προσέρα τόνδε πάγον, πατρίνες προφηρίζε, φιλία γάς ήδε τάξις πτερύγων βοαίς άμιγγαις

Doch wird hier richtiger keine Periodologie angenommen, bei welcher ein geordneter Pausensatz, wie sieh zeigen wird, unentbehrlieh ist.

Diese selben Loga Goden aber und ähnlich Jauben oder Trochken, die durch häufige Tribrathesis sich ihnen annaben, drücken eben so selnön, als erviges provissoher, also mit häufigen Pausen, die verschiedenen Gesichispunkte und Getrachtungen aus, welche dem Sänger sich außfrängen, sogleich in der zweiten Strophe der erwähnten Parodos. Ein selsönes Beispiel bietet auch Strophe  $\delta'$ in der Parodos des Agamentono.

Die Dochmien neigen zur Bäldung der allerfängsten Verseber leidenselshählen Glarnkter derselben passt ganz vorzüglich gut zu diesem Gebrauche. Es ist deshalb im höchsten Grade verkehrt, diese Verse in mehrere kleine mit Wortbrüchen zu zerstückeln. Wir schreiben vielmehr z. B. die zweie Strophe in Sept, V: 'Αλλά σύ μή έποτρύνου κακές ού κεκλήσει, βίου εύ κυρήσας' μελάναιγις ούκ είσι δόμους 'Ερινύς, ὅταν ἐκ χερῶν Σεοί Συσίαν δέγωνται.

in anderen Fällen, so namentlich bei Dactylen kommt durch eine ziemlich lange Ausdehuung der Verse (besonders zu zwei Tetrapodien) eine gewisse Kraft, Wärde und Bestimmtheit zum Ausdruck. In diesem Fälle aber darf ein streng geregelter Pausensatz und eine genau ausgeprägte rhythmische Poriodologie nicht fehlen.

Man sieht, dass überall feste Normen herrschen, überall den Inlalla die Form in aggemessenster Weise dient. Und so schwindet denn nach allen Richtungen das Gebiet der Wilküler ussammen. Wie aber in keiner echten kunst Regel und Gesetz zu einem Hemmseltuh der freien Entwickelung werden, so ermöglichen auch die Regeln der griechischen Rhythmik, je strenger sie werden, eine deste ungekennathere Beregging auf dem Gebiete dersellen. Sie räumen nur das Sütrende, Hindernde und die Gesammt-wirkung Paralysärende hinweg.

Aeschylus ist auf dem ganzen Gebiete der unerreichte Meister; bei ihm wird man nirgends vergeblich die Belege für die obigen Theorien suchen.

#### § 13. Die Pause als aussere Grenze der Periode.

 Rossbach (S. 208) stellt den Grundsatz auf: "Eine jede Periode muss mit einem Versende schliessen und svon der folgenden und vorausgehenden durch eine Pause getrennt sein, die dem Gesange und Tanze zum Ruhepunkte dient"

Diese Regel ist evident. Dass die einzelnen Kola nicht nothwendig durch Pausen von einander getrennt werden, fällt nicht mehr auf, sobald wir die analogen Erscheinungen der deutschen Lyrik ins Auge fassen (§ 6, 3); wenn aber auch die Perioden nicht einmal durch Pausen von einander getrennt würden, dann würde sich gar nicht begreifen lassen, wo diese Pausen denn innerhalb der Strophen ihren Platz hätten.

Aber es wäre doch denkbar, dass zwei kleine Perioden einen einzigen Vers ausmachten, etwa



Im vorliegenden Falle würde man durch die eigentlümlichen ketnerehältnisse, welche in der Dipodie und der Tripodie herrschen, dann durch die verschiedene Ausdelmung dieser Kon leicht erkennen, was als Periode zusammengehörte; eben so gut würde dieses sich im melischen Satze und in der Orchesis ausgeprägt haben. Man kann also zu obiger Regel hinzufügen: ausserdeme können zwei kleinere Perioden einen einzigen Vers ausmachen.

Schon Rossbach nimmt in der That keinen Anstoss an Perioden mit diesem Pausensatz; so findet er (S. 218) im ersten Vers der Epoden von Pind. Py. 2 die Perioden:



3. Weiter ist die Regel aber durchaus nicht zu fassen: vielmehr muss stereng festgehalten werden, dass nur dann eine Periode nicht mit einem Verse zu beginnen oder zu schliessen brauche, wenn sie mit einer zweiten vollständig in Einem Verse enthalten sei.

Der Pausensatz 4

falsch. Wie nämlich dem Recitator die erste Tripodie als nahe zu den vorausgehenden Tetrapodien, von denen keine Pause sie trennt, gehörend erscheint, während die Zusammengehörigkeit mit der zweiten Tripodie durch die trennende Pause ausgehoben ist: so konnte auch der melodische Satz keine andere Gruppirung hervortreten lassen. Nur wo auch die erste Tripodie durch eine Pause von den voraufgelnenden Kolis isolirt wäre, würden beide Perioden in unfadelhafter Form gewahrt sein:

3)

Ebenso falsch ist der Pausensatz:

(1) (3) (3)

Auch hier wird nur ein legales Verhältniss durch eine zweite Pause hergestellt:

3)

Dieselben Verhältnisse gelten natürlich in allen übrigen Periodenarten, den palinodischen, antithetischen u. s. w. Hinsichtlich der die Periode schliesseuden Pause sind also wohl zu unterscheiden

A. Der legale Pausensatz:

B. Der falsche:



Westphal hat dieses Gesetz durchaus nicht streng beobachtet; er findet z. B. bei Pindar folgende stichische Perioden, die er freilich auf die verschiedenste Art bezeichnet und benennt:



Hier beginnt das Gebiet selzrankenlosester Wilkhitr. Histen die alten Dichter ihre Perioden wirklich nach so mangelhaften Principien gebaut, so müssten wir daran verzweifeln, die von ihnen beabsichtigte Periodelogie aufzufunden. Jede Strophe fast wäre ein undsbares Problem oder videmler eine dioplantische Gleichung, für welche sich eine endlose Menge gleichberechtigter Lösungen finden liessen.

4. Das Proodikon, ebenso das Epodikon kann beliebig von seiner Periode durch eine Pause getrennt oder ohne dieselbe mit einem der constituirenden Kola verbunden sein.

Recht sind also folgende Pausensätze:

$$b = \pi \rho$$
.  $b = \pi \rho$ .  $a$   $a$   $a$   $b = \epsilon \pi$ .  $b = \epsilon \pi$ .

Falsch wäre einzig, wenn das Proodikon oder Epodikon von seiner zugehörigen Periode durch eine Pause getrennt wäre, während es mit einer anderen ohne Pause zusammenhinge:

$$\begin{pmatrix} b \\ \mu \\ b \end{pmatrix}$$
 $c = \pi \varphi$ .
 $c = \delta \pi$ .
 $c = \delta \pi$ .

Im ersten Falle ist vielmehr aufzufassen:

(h) willrend die zweite Combination gewühnlich aut keine genügende Art zu erklären wäre, da ein Proodikon nach § 11, 2, III im Innern der Strophe e = iπ meistens nicht zullsieg ist.

Noch verklerte wäre es autürlich, wenn ein

n of a Lagrania

Epodikon oder Proodikon mit zwei Perioden ohne Pause zusammenhinge, etwa

In allen diesen Fällen haben auch Rossbach und Westphal die richtigen Schranken innegehalten, ohne dennoch die Regeln dafür aufgestellt zu haben.

Da die Proodika und Epodika keine respondireuden Glieder sidund eigentlich selbst eine Art Pause, wenigstens für die Orchesidk bilden, so kann es gleichgültig sein, ob noch eine wirkliche Pause diesen Absclmitt vergrössere oder nicht.

5. Man sollte erwarten, dass zu Ende der Periode immercine stärker ausgeprörgte Pause vorlanden sein müsse, als immerhalb derselben am Schluss 'der einzelnen Verse. Wenn die tetzen also innerhalb der Periode notilwendig nur mit einem vollen Worte schlüssen, wobei auch noch die Elissin gestattet ist, so schein am Ende des Schlussverses einer Periode eine stärkere Interpunction, weigstens eine Art Alaschluss des Sinnes an ihrem Orte zu sein. Hier laben aber die chorischen bichter eine ganz verschiedene/Praxis, die am leichtesten bei den drei grossen Meistern, Aeschylus, Sopholes und Pindar sich unterzektien lässt.

Pindar mag immerlin- auch als der gemistet Componist gelten: von einer schönen und zweckleisichen Einfachsit aber ist er am weitesten entfernt. Seine Perioden sind eben so wenig durch Interpunction derrektgagig abgesondert, als es die Verne der griechischen Dielster ganz allgemein sind. Daher finden sich gerade bei ihm zwei Perioden in demselben Verse vereinigt. Man hätte dies Freifrich vor vormlerein niedt anderes erwarten sollen, da selbst die Strophen so lädig bei ihm ohne laterpunction enden. Ein äusserst kunstreicher Toustax seichent allen seinen Epinikien gegeben zu sein, wofür eine Menge von Erscheinungen spreckeu, deren wichtigste ich später kurz andeuten werde. Die Macht der Töue scheint nun den Diekter zu den künstlichsten rhythmischen Combinationen fergreissen zu haben. Für um siehen seine Strophen

deshalb nicht sogleich ein anschauliches Bild: erst der in den einfacheren rhythmischen Compositionen Geübte kann sie verstehen.

Aeschylus ist das gerade Gegenütell Piudars. Ueberall streit er nach den einfachsten und schönsten Kunstörmen; da sind nirgend entleheltiche Schnörkel und Zierrathen, Alles ist mit grössetz 
weckdienlichkeit angelegt. Die Kunst ist zur Natur selbst zurückgekehrt und entlehnt von ihr ihre schönsten Formen unmittelhar. 
Daher schliessen auch die Perioden des Aeschylus fast durüglnige 
einweder mit einer Interpunction, oder auch an ihrem Schlusse ist 
in irgend einer Weise ein bedeutsamer Abschluss im Sinne des 
Textes erkennlars. Diese Anzeichen führen bei ihm meist ohn 
Schwierigkeit zur Erkenntniss des Anlanges einer neuen Periode, 
dazu kommen dann oft metrische Eigenthämichkeiten, da z. B. die Perioden nicht sellen in ganz verschiedenem Taktmasse verfasst sind, entsprechend ihrem Inhalte. Uns mindetesten erscheinen 
diese wohl abgeschlossenen Perioden unendlich natürlicher, als die 
Pindars.

Einen ganz anderen Weg ist Sophokles gegangen. Da seine Schöpfungen in genauerem Sinne des Wortes Dramata sein sollten, so musste das lyrische Element derselben mehr beschränkt werden. Seine Chorgesänge sind kurz und bestehen aus wenigen Strophen; aber einen Ersatz suchte er zu hieten durch die kunstvolle Composition derselben. Sophokles hat die Würde der dramatischen Lyrik vollkommen bewahrt und doch die allerkunstvollsten und grossartigsten rhythmischen Perioden aufgebant. In ihnen herrscht immer ein klares und durchsichtiges Princip, nie Künstelei, von der Pindar keineswegs ganz freizusprechen ist. Aeschylus in einer ganzen Reihe von Strophen bot, sollte hier in wenigen geleistet werden; dabei konnte es denn nicht ausbleiben. dass seltene Formen, mit denen der grosse Vorgänger den grössten Effect zu erreichen wusste, hier zuweilen zu blossen Pointen abgestumpst sind. Der Rahmen der einzelnen Periode erschien aber zu klein: die ganze Strophe wurde mehr und mehr auch zu einer rhythmischen Einheit. Daher ist denn Interpunction zu Ende der Perioden wieder viel seltener geworden. Ja selbst die eine Strophe konnte hänfig den melodischen und rhythmischen Satz nicht vollkommen entfalten, so dass erst die folgende Strophe oder Epodos die befriedigende Auflösung brachte. Die rhythmischen Perioden

natürlich sind immer in ihrer Strophe abgeschlossen. Aeschylus varirt gewühnlich nur die Meddie der einen Strophe in der nichsten; Sophokles zerlegt sie in ihre Hauptsätze und windet sich in den merkwirdigsten Krümmungen um das Thema selbst, bis endlich dieses in vollster Klarheit wieder hervortritt. Solche Verhältnisse lassen sich mehrfach bei ihm nachweisen.

### § 14. Die Verspause als ordnendes Princip der Perioden.

1. Die wenigen Worte Rossbachs (S. 203): "Die Verspause steht ausserhalb des Rhythmus" haben sein gamze rhythmisches System vollstänlig des realen Bodens beraubt. Wäre dieser Salz wahr, dann wäre es für uns selrbechterdings unmöglich, die übrigen Lehrsätze der Rhythmik als factisch in Kraft stehend nachzuweisen. Denn mit seiner Hilfle kann man aus jeder beiteigen Strophe machen, was man gerade wil; nie aber wirde man, so lange er gälte, nachweisen können, dass man die vom Dichter beabsichtigte Eurlythmie gefunden habe.

Ich stelle dafür nun den entgegengesetzten Lehrsatz auf:

Die Verspausen sind das ordnende Princip der
Perioden; sie respondiren eben so streng als die Kola.

Ich muss diesen Lehrsatz als die Grundlage meines ganzen Systemes anseken. Sohald ich im gefunden, ergab sich bei der praktischen Anwendung, zunsichst auf die Strophen Pindars, alles Ichrige fast von selbat. Mit seiner Hülfe glaube ich der Wissenschaft der Eurhythunie eine so feste Grundlage gegeben zu haben, dass die kunstreichsten Strophen der chorischen Dichter eben so genau zu zergiedern sind, als der dactjeische Herzanteter; und wie wir in diesem die geringsten Felher sogleich erkennen, so vermögen wir nun auch in den Strophen, selbat da wo eine äusserst mangellafte Ueberfieferung Albes verdunkelte, mit leichter Müte das Rechte von dem Fälschen zu treunen und die Stelle medratuweisen. wo der Felher fegt.

Unser Satz ist an und für sich so evident, dass er der Deduction und des Beweises gar nicht erst bedarf. Man denke nur daran, dass die Passen zwischen den Versen gewiss in vielen Fällen mit Instrumentalmank ausgefüllt waren, und man wird osgleich erkennen, dass auch diese eben so regelmässig respondiren musste, wie der Gesang. Man vergegenwärtige sich unseren Kirchengesang mat seinen Zwischenspielen: und nan hat des allertendeutlichste Bild. Aber auch, wenn diese Pausen von sehr geringem fünftigeg und deslahl ohne lantzunentalmasik waren, war eine genaue Responsion derselben nothwendig, ja eigentlich noch nothwendiger. Dem so tert der krasseste Unterschied zwischen den längeren, von Gesang, Musik und Orzhesik erfüllten Partien und auflörte, erst recht hervor. Die Pausen nussten so als ganz hervorstechende Abschmitte erschniene.

Wir hoben bereits § 2, 3 hervor, dass der Rhythmus der rocitiren und der gesungenen Strophe derselbe sei. Fehlt uns daher auch der melodische Satz der alten Strophen, so können wir den ohne Schwierigkeit ihren Rhythmus in allen seinen Eigenthämischkeiten erkennen. Und so wird dem Jeder niebt sich vergegenwärtigen können, wie nothwendig ein streng geregelter Pauseusatz innerhalb der rhythmischen Perioden sei. Ein schlagendes Besjael wird dies sogleich zu Marsten Bewusstein bringen.

Die griechisehen Verse:

bilden eben so wenig eine palinodische Periode, als die entsprechenden deutschen:

Es tobt die see

wenn laut des windes flügel wehen auf sie hin,

trotzdem bei uns der Reim noch dem Gefühle zu Hülfe kommt. "Rhythmische" Perioden von dieser letzteren Art aber haben

Rossbach und Westplad durclugfangig in der griechischen Literatur nachweisen wollen; wo sie einmal das Bieldige gestroffen laben, da last urur der Zallaf entschieden. Ich werde bei einem Pindarischen Epinikion auf die Felder Rossbachs, bei einer Auzall Aeschjelischer Strophen besonders auf die Westplads aufmerksam machen, damit man die Divergenz unserer rhythmischen Schemen mit leielster Mühe übersehen könne-

Ausserdem wird der obige Lehrsatz durch seine ausnahmlose Geltung hinreichend vertheidigt. Ich werde also in dem Folgenden, ohne weiter zu begründen, die Regeln für die einzelnen Arten der Perioden geben.

2. Ueber die am Sehlusse der Perioden nothwendige Pause ist bereits im vorigen Paragraphen gesprochen. Den einen, ungemein seltenen Fall, dass nämlich zwei Perioden in Einem Verse vollständig enthalten sind, können wir gänzlich übergehen, da bei ihns von gar keinem Pausensatze die Rede ist.

Die Schlusspause der Periode respondirt in gewissem Sinne überall der Pause am Anfange derselben, z. B.



Sie gehört aber eigentlich nicht mit in die Eurhythmie der Strophe, doch ist auch diese Auffassung nicht fehlerhaft.

3. Da die "stiehische" Periodo nur aus zwei Gliedern besteht, so ist nur Eine Pause innerhalb derselben möglich. Hier kann die trennende Pause nach Belieben vorhanden sein oder fehlen. Recht sind also beide Formen,

hn zweiten Falle muss eine Art Responsion zwischen der Pause hinter dem ersten Gliede und derjenigen hinter dem zweiten Gliede, welche zugleich die ganze Periode schliesst, stattfinden.

Bei der repetirten stiehischen Periode muss dagegen auch derselbe Pausonsatz sieh wiederholen. Hier gibt es demnach wieder zwei legale Formen:



Falsch ist dagegen ein Pausensatz wie

 In der palinodischen Periode entsprechen auch die Pausen sich in palinodischer Folge.

Folgt also einem bestimmten Vordergliede die Pause, so muss sie auch dem respondirenden Hintergliede folgen; fehlt sie dem Vordergliede, so muss sie auch dem respondirenden Hintergliede fehlen. — Nur die Schlusspause der ganzen Periode kann hier, wie bei allen übrigen Periodenarten ausser Acht gelassen werden: hie braucht in den Vordergliedern Keine Pause zu entsprechen.

Für die viergliedrige Periode gibt es drei legale Pausensätze:



Bei mehr als viergliedrigen Perioden aber kommt noch ein anderes Gesetz zur Anwendung: es müssen nämlich beide Gruppen durchaus durch eine Verspause von einander getrennt sein, in keinem Falle darf eine Pause innerhalb der Gruppen sein, während sie zwischen den Gruppen seibst fehlt.

Die Regel ist einleuchtend aus der Natur der palinodischen Perioden überhaupt. Die Kola der Gruppe gehören nämlich als musikälische Einheit und rhythmische Folge unmittelbar zusammen: folglich darf die Trennung dieser Kola von einander nicht grösser sein, als ihre Trennung von den Kolis der anderen Gruppe. Im entgegengesetzten Falle wärde man die beiden Abbleilungen der Periode nicht niehr als solche erkennen und es würde ein ganz verzorrenens Bild entstellen.

So sind denn in der sechsgliedrigen Periode nur vier Pausensătze recht:



Falsch sind zunächst drei Stellungen der Pausen, die zwar mathematisch untadelhaft sind, dagegen nicht mit der zweiten Regel stimmen,



Dann sind noch 10 Stellungen falsch, die auch mit den mathematischen Hauptprincipien nicht in Einklang stehen, so dass im Ganzen 13 falsche Stellungen denkhar sind:

| 4) | a<br>b<br>c<br>a<br>b | 5)  | 6)                        | a b a b e             | 7)  | a<br>b<br>c<br>a<br>b | 8)  | а.b. с. а b с       |
|----|-----------------------|-----|---------------------------|-----------------------|-----|-----------------------|-----|---------------------|
| 9) | a<br>b<br>c<br>a<br>b | 10) | i II)<br>b<br>c<br>a<br>b | a<br>b<br>c<br>a<br>b | 12) | a<br>b<br>c<br>a<br>b | 13) | a b c . a . b . c . |

Noch ungleicher wird dies Verhältniss bereits in der achtgliedrigen Periode. Hier sind freilich 8 Stellungen recht, aber 112 falsch! Und so steigt dieses Verhältniss bei jeder neuen Vergrösserung der Periode wie eine geometrische Progression. Hier mögen z. B. wenigstens noch die richtigen Positionen notirt wer-

### 14. Die Verspanse als ordnendes Princip der Perioden.

den; bei den Schemen lasse ich der Auschaulichkeit zu Liebe nur die Bogen für die specielle Responsion der Kola rechts stehen, während links die Responsionen der Pausen notirt sind:



 Bei der repetirten palinodischen Periode muss auch derselbe Pausensatz wiederholt werden.

Während z.B. sowolil



eine richtig gebaute Periode ist, bildet dennoch die Reihenfolge durchaus keine repetirte Periode. Entweder muss hier die

Pause linter a in der dritten Gruppe wegfallen oder auch in den beiden ersten Gruppen ebenfalls eine Pause linter a stehen:

6. Eine palinodische Periode ist einem periodischen Decimal-bruche sehr filmlich. Erst dann ist eine Periode des letteren zu Ende, wenn ganz dieselle Rehenfolge von Zahlen ohne die geringste Versetzung wieder erscheint. Dabie kann dieselbe Zilfer beleidig oht in einer und derselben Periode vorkommen. In dem Decimalbruche O-massassass. Des seht z. B. die Periode aus 292333, nicht sehr sind 3.2 und 3.3,3 als zwei verschiedene Perioden den zu betrachten. Daher entspricht auch die erste 3 in jener Reite 32333 nicht der zweiten, drütten oder vierten 3, wohl aber der ersten drei in der nichtseln Periode.

Wenn wir daher z. B. Ne. VII die Beibenfolge - 34-33-34-33-34haben, so entspricht diese genau der Formel ab-cd-ab-cd-abnicht aber einer Verbindung wie ab-aa-ab-ab-. Lassen wir deshalb vorläufig die beiden letzten Kola - 34 - unberücksichtigt, so erhalben wir die Periode:



Was beim periodischen Decimaltruche die Divisionareate sind, das sind bei der Reihenfolge rhythmischer Kola die Pausen: an ihnen erkeunt man die Gliederung der Periode und wo sie schliesst. Deshalb muss auch eine Reihenfolge von lauter xöhz gleicher Ausdehnung häufig nicht als repetirte stichische, sondern als palino-

dische Periode aufgefasst werden,



Obige Reihenfolge bei Pind. Ne. VII führt aber noch auf eine andere Währenbung. Folgen namieht Reihen enheirer Mal auf einander, das letzte Mal aber nicht mehr in ganzer Ausdehnung, sondern um Kola verkürzt, so sind zwei Fälle zu unterscheiden. Besteht die letzte Responsion zur aus Einem Kolon, so lässt sich dieses als Epodikon fassen; besteht sie aber aus mehreren Kola, so ist diese Auflässung nicht mehr gestatett (§ 11, 2, 1), und es wird dann durch die letzte unrollständige Gruppe viehnehr die Gliederung der ganzen Gruppe angezeiet. Wir wellen dies durch



Bei L konnte das in der zweiten Wiederholung einzig vorliandene erste Kolon a als Epodikon betrachtet werden. - Bei II. konnte ab, zum zweiten Male wiederholt, nicht mehr als Epodikon angesehen werden, zeigte uns aber die Gliederung [(a + b) + (c + d)]. - Bei III. erkannten wir aus der Wiederholung von abc die Gliederung [(a + b + c) + d]). Auch bei I. wäre die ' Auffassung nicht falsch gewesen, die Gruppe abed hätte die Gliederung [a + (b + c + d)] gehabt.

Diese Gliederung muss nun auch, wie zu erwarten ist, durch Pausen angezeigt werden. Jedes "Glied" der Gruppe, aus wie viel Kola es auch bestehen möge, muss durch Pausen isolirt sein, und in diesem Falle dürfen wohl die einzelnen Kola der "Glieder" nicht von einander getrennt sein - obgleich vom rein mathematischen Standpunkte aus nichts hiergegen einzuwenden wäre. So müssen denn obige drei Combinationen folgenden Pausensatz haben:



In diesen Schemen ware es unbequem, auch die Responsion

der Einzelkola noch zu bezeichnen. — Die aus Ne. VII citirte Periode hat natürlich den legalen Pausensatz:



 In der antithetischen Periode entsprechen auch die Pausen sich in antithetischer Folge.

Hier tritt ein bedeutender Unterschied von der palinodischen Folge zu Tage; dort respondiern umr Glüder, denen entweder beide Mal (als Vorder- und Hintergüeder) eine Pause folgt oder beide Mal nicht folgt. Hier ist die Regel: Hat das Vordergüed eine Pause hinter sich, so mess das respondiende Hintergüed eine Pause vor sich haben und ungekehrt. Dieser Unterschied ist im Wesen der Periöde selbts begründet.

Man kann zwei Arten antithetischer Perioden unterscheiden. Entweder stossen nämlich beide Mittelgieder unmittelbar, ohne trennende Pause, zusammen: dann tritt die antithetische Anordnung besonders scharf und unvermittelt hervor. Oder auch, eine Verspause trennt die beiden Mittelgieder: hierdurch ist die Antithesis gemildert, es ist ein Uebergang zur mesodischen Periode zewoonen.

Wir wollen von nun an nicht weiter die möglichen falschen Pausensetzungen berücksichtigen, deren Anzald Legion ist, und lieber gleich die richtigen Positionen, welche bei der sechsgliedrigen Periode möglich sind, darstellen.

A. Perioden ohne Mittelpause







Schmldt, Eurhythmie.



- In den palinodisch-antithetischen Perioden respondiren die umschliessenden Pausen der Gruppen antithetisch, diejenigen im Innern der Gruppen palinodisch.
- Da die Combinationen in diesen Perioden ausserordentlich namigfaltig sind, so wähle ich von den §8. 9, Ill angeführten Combinationen der zehnglichtigen Periode die Nummern 2, 7, 15 aus. Man wird nach diesen Mustern überall, auch bei sehr vielgliedrigen Perioden, mit leichter Mühe den rechten Paussenstr finden. Ich bemerke jedoch im Voraus, dass von den anzuführen den Pausensätzen nicht alle Reisch in Gebrauch sind, namentlich weder die Perioden allzu sehr zerstückelt, noch die Kola zu allzu ungleichen Versen vereinigt werden.

2) A, ohne Mittelpause.



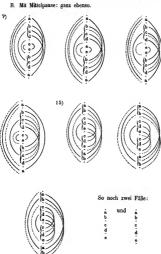

Endlich der letzte Fall, wo auch in 15) alle Kola isolirt sind:

#### 100 § 14. Die Verspause als ordnendes Princip der Perioden.



Die Mittelpause ändert überall nichts an den Pausenverhältnissen; in der Combination 15) aber ist sie nothwendig, wie aus dem über die reinen antithetischen Perioden Gesagten bervorgeht.

In der palinodisch - antithetischen Periode müssen nothwendig auch die Einzelkola, welche nicht in irgend einen Gruppenconnex gehören, durch Pausen isolirt sein.

Im entgegengesetzten Falle wäre nämlich wohl die antithetische Hauptresponsion.

nicht aber die palinodische Responsion der Kola gewährt. Die kann ein Beispiel aus der Combination 2) veranschaulichen Mi einer Purkfünie, die in einen Pfell endet, bezeichne ich die magelnde Responsion einer Pause. So in der falschen palinodischen Periode:



(4.5) o p. o o . o o . p. o . (4.5)

Nur die Mittelpause darf fehlen, wie schon die obigen Beispiele belegen.

Bedenkt man, dass die palinodisch-antithetische Periode die allerkunstvollste ist, so wird man die "in wohl gesonderte Abtheilungen zerlegende Pause" auch hier am nöbigsten erachten.

9. Die mesodische und die palinodische und de palinodische mesodische Periode sind nur, wie jetzt erkannt werden kann, Medificationen der antituteischem und der palinodisch-antituteische Periode antituteische Periode und Mittelpause, mesodische Periode: das sind ganz allnäfer Uchepränge. Dem das Mesodikon kann sehr gering an Unflessen, etwa eine Dipodie: in diesem Falle wird die Dauer mander Verspause ihm naheran gleichkommen. Denkt man nämlich as zweistligke Ankstrusen mancher legosdischen Verspe, die auf einer

akatalektischen Vers folgen, so braucht die eigentliche Pause nur eine einzige More zu dauern, und das Intervall hat den Umfang eines vollen Taktes erreicht, z. B.

An eine so geringe Dauer der eigentlichen Pause ist aber gewiss selten zu denken, so dass in dem vorliegenden Falle das Intervall gewiss nahezu zwei Takte betragen wird, und unter Umständen noch mehr. Dann aber schreitet das Mesodikon bis zur Ausdehnung einer Hexapodie fort, ja, kann noch obendrein mit einer oder zwei Verspausen verbunden sein. So werden wir auch hierdurch auf verschiedenen Werth und Anwendung desselben geführt: vgl. § 9.

Das Mesodikon kann ohne Verspause mit den beiden umgebenden antithetischen Gliedern zusammenhängen; es kann von dem voraufgehenden oder folgenden, es kann von beiden umgebenden Gliedern durch eine Verspause getrennt sein. Legal sind alle vier Formen:



Also nur die palinodisch-mesodische Periode fordert, um ihre Gruppen nicht in einander schwimmen zu lassen, irgend eine Centrumpause. Dies aber liegt in ihrem Wesen begründet, nicht in dem des Mesodikon.

Alle diese Pausensätze beim Mesodikon liegen dem rhythmischen Gefühle nahe. Nehmen wir als Beispiel eine dactylo-epitritische Periode aus einer epitritischen Tetrapodie als correspondirendem Vorder- und Hintergliede und einer dactylischen Tripodie als Mesodikon. Die vier gleich guten Formen sind:

Nachdem man in I die beiden ersten Kola recitirt hat und nun beim drittlen alangt, merkt man sogleich, dass dies die Rückkehr zum ersten Kolon ist; beide entsprechen also einnder und respondiren; das mittlere Kolon erscheint dagegen als eine Grösse für sich, die nicht respondirt. So wird die mesodisch Gliederung auch innerhalb eines Verses mit leichter Mible er-kannt Gewöhnlich wird unser rhythmisches Gefüll durch die metrischen Formen, die bei den schace selre verschieden sein können, in den respondirenden Gliedern dagegen möglichst simmen, unterstützt; doch lässt das Verhältniss sich auch in den Falle klar erkennen, wo die Gestalt der Takke in allen Kolis vollständig simmet, wie ber rienn bezighen ohn der Stadiog simmet, wie ber rienn bezighen dam ihre Ictenverhältnisse leiten immer sicher.

Wenn man bei II. den zweiten Vers recitirt, so merkt man sogleich, dass er wie der erste Vers anflingt; am Schlusse vermisst man dann aber die Tripodie. Man erkennt also, dass sie nicht ihr Ebenbild erhalten habe, nicht respondire, folglich (da sie zwischen respondirenden Gliedern steht), ein Mesofikion sei.

Bei III. mcrkt man ebenfalls, sobald man beim dritten Kolon anlangt, dass dies bereits in dem vorhergehenden Vorse sein Ebenbild habe; die voraufgehende Tripodie also erscheint als etwas Fremdes und wird so in ihrer mesodischen Natur erkannt.

Unser rhythmisches Gefühl, das an kleinere oder grössere Pausen nach jedem Kolon gewöhnt ist, wird am meisten durch die in IV. waltenden Verhältnisse befriedigt.

Merkwürdiger Weise glaubt gerade hier Rossbach einen bestimmten Pausensatz annehmen zu müssen; er meint, dass das Mesodikon immer an einer Pause vor oder hinter demselben kenntlich sei, so dass also von den oben als legal angegebenen 4 Formen die erste nicht zulässig wäre. Aber Westphal kehrt sich nicht im Geringsten an diese Regel, und daran thut er Recht.

10. Für die Orchesis sind das Proodikon, das Epodikon, und vielleicht auch immer, zum mindesten in vielen Fällen das Mesodikon, weiter nichts als Pausen. Daher können diese Kola beliebig durch Pausen noch erweitert werden oder auch nicht. Daher können sie auch mit Pausen respondiren. Perioden wie

sind also durchaus untadelhaft gebaut.

Im melischen Satze war die Bedentung der nicht respondirenden Kola eine sehr verschiedene, wie bereits angegeben wurde (§ 11). In keinem Falle gehörten sie als nothwendige Glieder in den

strengen Connex der musikalischen Sätze, sie entsprachen also auch hier eher den Intervallen, die vielleicht mit einem Zwischenspiele ausgefüllt waren, als den constituirenden Gliedern der Periode, weshalb auch hier die Responsion eines Epodikons mit einer Pause als wohl begründet erscheint.

Wie endlich im reinen Rhythmus für sich die verschiedenen Pausensätze bei den nicht respondirenden Kolis nichts Anstössiges haben, ist bereits an den betreffenden Stellen auseinandergesetzt worden.

11. Nicht selten lässt eine gegebene Reihenfolge von κώλα gleicher oder ungleicher Ausdehnung sich auf verschiedene Art zu Perioden verbinden, und zwar so, dass die vorkommenden Verspausen mit diesen verschiedenen Eintheilungen im Einklang stehen. So können wir z. B. die Reihenfolge 52-52 auf drei Arten rhythmisch anordnen:

104 § 14. Die Verspause als ordnendes Princip der Perioden.



Wir erhalten also in diesem Beispiele eine palinodische und zwei verschiedene mesodische Perioden, und es frägt sich, welche Eintheilung die empfehlenswertheste ist. Ohne Zweifel ist die erste der Eintheilungen die beste, denn ziehen wir die Verspause in Innern der Periode nicht blos als mathematische Grösse in Betracht, sondern bedenken die gruppirende Kraft derselben, so werden wir finden, dass durch dieselbe die gegebene Reinbenfolge ganz natürlich in zwei gleiche Hälften zerlegt wird, die sich palinodisch wiederholen.

Anders dagegen wärde es mit der Rehenfolge -5252- sein. Wir wissen bereits, dass die "Gruppen" der palinödischen Periode, so wenig die rein mathematische Theorie dies nothwendig macht, durch Pausen von eizunder getreunt zu sein pflegen, ja dass dieset für eine Niause der palinodischen Periode, nämlich für die palinodisch- auführdische Periode selbst vom mathematischen Standpunkte aus zur Vollwendigkeit wird. Deslath hat man hier nicht.



zu combiniren, sondern vielmehr



zu schreiben.

Die Eintheilung mit Epodikon liegt dem rhythmischen Grüble das, richtig ausgebildet, auch fast immer auf den rechten meischen Satz führt, näher, und ist deshalb vorzuniehen. — Die mesodische Periode bedarf am wenigsten der innern Pause, da das Mesodikon dieselbe vertrikt.

 Folgen lauter Kola gleicher Ausdehnung auf einander, so scheint auf den ersten Blick der Willkühr ein grosser Spielraum ist dies ganz anders: auch hier liegt fast immer nur Eine Eintheilung nahe. Wir wollen dies an dem viergliedrigen Ausdruck aaaa deutlich machen. Hier können die Pausen acht verschiedene Stellungen haben und durch jede dieser Stellungen entsteht eine ganz bestimmte Periode. Hier die verschiedenen Arten der Pausensetzung, daneben die richtige Periode.

Eine palinodische · a a a a · oder antithetische Periode ·a a a a · würde wegen gleicher Ausdehnung der Kola ganz unverständlich sein; in diesem Falle ware die "gruppirende" Pause eine Nothwendigkeit.

Wo alle Kola gleiche Ausdelmung haben, kann selbst die mesodische Periode die innere Pause nicht gut entbehren. Deshalb ware die Combination .a. aaa. προ.

im höchsten Grade unklar, und ganz unnatürlich die Combination

·a·aaa. ěπ.

ш Man könnte versucht sein, in zwei stichische Perioden ·aa·aa· zu zerlegen, da diese Periodenart die einfachste ist und deshalb dem Gefühle am nächsten liegt. Aber dies wäre nicht richtig. Die Verspause zerlegt die Reihenfolge in zwei völlig gleiche Theile, und wenn jeder dieser Theile wieder aus gleichen Kolis besteht, so stehen doch diese Kola in Verhältniss von Vorder- und Nachsatz, wiederholen sich in derselben Art und bilden deshalb

eine palinodische Periode. Die Eintheilung aaaa liegt noch viel ferner: erst dann wurde eine antithetische Periode dem Gefühle näher treten und die in zwei gleiche Hälften zerlegende Mittelpause vergessen machen, wenn die Kola verschiedene Ausdehnung 06 § 14. Die Verspause als ordnendes Princip der Perioden.

håtten, z. B. ·a b · b a · — Am allerfernsten liegen die Eintheilungen:

V. . . . . Die Combination - a - a - a - a - st schon

προ.

wegen der Ueberladung der Periode mit
nicht respondirenden Gliedern, die durch
die Pausen ungebührlich ausgedehnt sind,

verwerflich.

VII. is is

Die Abtheilungen

-a-aa-a- und ·a-aa-a- sind unnatürlich.
έπ. προ.

VIII. In der Reihenfolge -a-a-a-a- beginnt jedes der gleichen Kola mit einem Verse und schliesst mit einem solchen. Dadurch ist die vollständigste Gleichheit aller dieser

Vgl. V.

Kola hergestellt, was eine stichische Folge ist. Selbst eine palinodische Anordnung liegt hier schon fern, viel ferner alle übrigen Combinationen.

Noch möge hier als Beispiel der fünsgliedrige Ausdruck mit seinen verschiedenen Pausensetzungen und den darnach möglichen Pèrioden solgen.

| I. in a a a a a a a a | II. ; προ. | ш.<br>Э   | IV.   |
|-----------------------|------------|-----------|-------|
| V                     | VI.        | VII. προ. | VIII. |
| IX.                   | X (5)      | хі.<br>Э  | XII.  |
| XIII a                | xiv.       | xv.       |       |

Sämmtliche hier verzeichnete Combinationen können auch in Praxi vorkommen.

# § 15. Die metrische Gestalt der Kola in ihrer Bedeutung für die Eurhythmie.

1. Die metrische Gestalt der Kols steht in genauer Beziehung zu dem melischen Satze der Compositionen, und ist schon deshalb von hohem Interesse. Dann aber k\u00fcnen wir aus hir sehr h\u00e4nig auch sichere Schl\u00e4sse auf die eurlythmische Anordnung einer Reihenfolge ziehen. Eeberall hat man deshalb auf is die geb\u00e4inrende R\u00fccksicht zu nehmen. Aber in keinem Falle darf ihr das Gewicht zugeschrieben werden, welches die sp\u00e4kren metrischen Silbenstecher hir gaben.

Als nämlich die alten berrlichen melischen Compositionen längst verklungen waren mit dem Aufhören der musischen Kunstschulen, der Rhetorisirung des Dramas und der Beendigung derjenigen heidnischen Culte, bei welchen die Musik und Orchestik in ihrer höchsten Vollendung glänzten; als die Texte der chorischen Lieder nicht mehr mit Noten versehen oder diese nicht mehr verstanden wurden; da verschwand auch nach und nach das Verständniss des rhythmischen Satzes der grossen poetischen und musikalischen Productionen. Nicht wenig trug hierzu die mangelhafte Theorie des Alterthums bei, die zu sehr auf dem Gebiete abstracter Speculation sich bewegte, zu wenig an die eigentliche Praxis sich anschloss. Dies lag in der Bedeutung der antiken Kunst selbst; da von ihr alle Lebensformen durchdrungen waren, so war der lebendige mündliche Unterricht überall nothwendig. überall in ausreichendem Masse vorhanden, und der schriftlichen Darstellung blieben deshalb fast nur die philosophischen Speculationen aufgehoben. So blieb denn auch die Notenschrift eine unvollkommene. Aus den überlieferten theoretischen Werken konnten deshalb die Griechen der späteren Zeit, als die mündliche Ueberlieferung der Kunstschulen u. s. w. aufhörte, nicht mehr das Verständniss der alten rhythmischen Compositionen schöpfen. Mit dem Glanze des alten Dramas, der kunstvollen Darstellung des Dithyrambos, dem feierlichen Vortrage des Epinikions war bald auch die Production von Gedichten in den entsprechenden kunstvollen rhythmischen Gestalten zu Ende. Man kehrte zu den einfachen Strophen der äglischen Lyrik, dann zu den endlos repetirten palinodischen Reihen eines Archilochus zurück, oder dichtete in fortlaufenden Versen derselben Ausdehnung nach dem Muster der alten Jambographen. In diesen wenigen Formen, die ganz mechanisch gelernt und eingeprägt werden konnten, vermochten selbst die Römer sich zu bewegen; weiter aber hat es auch ihr grösster Lyriker nicht gebracht.

Die musische Kunst war aus dem öffentlichen Leben so gut wie verzehwunden, die Poesie zog sich in die engen Räume der Studirstuben zurick, wo man nach trocknen Regeln Verse zu schnieden begann, und wurde eigentlich zur Unwaltrheit. Da setzt man sich nieder und schrebt Gedichie en eine Geliebte, die gar nicht existirt; oder man dichtet über die Macht des Gesanges ein



Lied, das nur für die Recitation bestimmt jat; man stimmt die Leier, während man keine besütz; man richtet vielleicht als Christ ein Trinklied an den Sorgenbrecher, Lyaios, und dieses Lied wird, sollte es überhaupt eine Melodie erhalten, vielleicht von dem Soldaten auf dem Marschie gesungen, während der Zecher etwa ein kriegerisches Marschilled singt.

So kehrt sich Alles um. Die Kunst hat der Natur den Rücken gewandt, sie bewegt sich nur noch in todten unverstandenen Formen.

Dieser traurige Standpunkt wird besonders von den späteren Metrikern repräsentirt. Ihnen ist die ganze Form der Poesie zu einer blossen Abwechslung zwischen "lang" und "kurz" geworden, und nun beginnt die ewige Leier von den "Versfüssen", in welche nicht nur der Begriff der Takte aufgegangen ist, sondern worin die grossartigsten wie die einfachsten rhythmischen Compositionen zerhackt werden. Man spricht freilich von κῶλα, aber welchen Begriff verbindet man damit? Man achtet auf die Casuren, als ob die Seligkeit davon abhinge und bemerkt nicht, dass diese von geringer Bedeutung sind und eigentlich nur für die Recitation ihren Werth haben. Denn wie vielerlei Cäsuren gibt es nicht schon beim dactylischen Hexameter? Nur die späteren Nachahmer haben hier bestimmtere Regeln, die nur ihren Versen einen ermüdenden Charakter geben, geschaffen, den grossen Meistern fehlen sie. Bei Homer hat die Cäsur keine bestimmte Stelle. Nonnos aber ist viel strenger in Anwendung derselben. Will man mehr Belege? Sie sind unschwer beizubringen; doch Ein weiteres Beispiel wird genügen. Horaz nämlich hat, wie Jeder weiss, im sapphischen Hendekasyllabon eine bestimmte Casur, aber die grosse Meisterin, Sappho, hat sie nicht. Dies beweist schon die erste Strophe ihres schönen Liedes an Aphrodite:

> Ποικιλόβρον' άβάνατ' 'Αφροδίτα, παι Λιὸς δολοπλόκε, λίσσομαί σε, μή μ' άσαισι μή μ' άνίαισι δάμνα, πότνια, βύμον.

\_\_\_\_

Noch mehr springt dies in der zweiten Strophe in die Augen, wo die "Casur", wie folgt, wechselt:

Die Metrik also, welche von der Bhythmik sich losgelöst hat, ist zu einer nichtssagenden Phraseologie geworden. Sie steht zur Rhythmik, von der sie nur ein Theil ist, in demselben Verhältniss, wie die Lehre von den Silben zu der von der wohlgeordneten Rede. Allerdings ist auch die Kenntniss der Silben nothwendig: man muss sie richtig aussprechen und betonen, Stamm- und Flexionssilben untersebeiden, die Ausdehnung der Krasis u. s. w. kennen: schliesslich aber geht doch wahrlich das Verständniss der grossen Sprachdenkmäler über die genaueste Kenntniss der vorkommenden Silbencombinationen.

Was hat uns aber alle Matrik bei der Kritik der grossen potischen Meisterwerke der Alten für Dienste geleistet? Allerding, für den Hexameter, den jambischen Trimeter, überhaupt alle der Recitation dienende Versarten, dann für die palinodischen Folgen, endlich die eloischen nicht chorischen Strophen hat sie Grosse geleistet; aber für die schlossten und erhabensten Productionen der griechischen Lryik war ihre Hillie sebr schwach 15, sie verleiteich ihre grössten Kenner hitdig zu den allerwerkehrtesten Schlüssen und schadete in solchen Fällen der Kritik mehr, als sie mitste. Man wird Belege in den Anmerkungen zu meinem Texte der Asschylischen Chorgestinge finden, man wird schlagende Beispiele treffen, zu welchen unhellbren Interpolitionen man metri caus kam. Ich hätte deren mehrere anführen können, wenn dies von praktischen Nutzug gewesen wärt.

2. Die Metrik erhält aber ihren wahren und grossen Werth, sobald sie in ihrem richtigen Verhältniss zur Rluytumik aufgefasst wird. Sie gestattet, wie gesagt, bedeutende Schlüsse auf den melischen Satz. Wir erkennen durch sie, welche Ausdelnung die Tone hatten, die den einzelnen Takt ausfüllen; wir merken, in welchem Tempo die Melodie sich bewegte, leicht und hüpfend, oder sehwer und ernst, feurig oder gleichsam melanchölisch. Wir erfahren durch sie sogar nicht selten, ob man einer Sibe mehrere.

Töne gab oder nicht; ersteres findet bei einer antistrophischen Responsion wie \_\_\_\_ statt, wo man erwarten darf, dass die Länge, welche die beiden Kürzen vertrat, auch ihre Töne in sich vereinigte.

Da aber die rhythnischen Kola durch verschiedene metrische Gestalt auch einen verschiedenen Charakter erhalten, so gibt die metrische Gestalt derselben bedeutsame Winke für die eurhytmische Responsion. Es entsprechen sich die Kola von gleicher oder ähnlicher Form in der Periode — eben, well ihr meissher Szt ein entsprechender sein musste.

Hier laben wir eine Regel gewonnen, welche die eurhythmische Eintheilung erst völlig sicher macht. Ohne sie wären doch noch häufig verschiedene Anschauungen möglich; durch sie schwindet Unsicherheit und Zweifel in unendlich vielen Fällen.

Nehmen wir einmal eine fünfgliedrige Periode an, in der alle Kola selbständige Verse sind, wie:

Achtete man nicht auf die genaue metrische Uebereinstimmung von V. 1 mit 4, V. 2 mit 5, so würde man die palinodischmesodische Periode



als die am nächsten liegende Auffassung vorziehen; nun aber zeigt jene Uebereinstimmung, dass vielmelir eine rein antithetische Periode,



Von besonderer Bedeutung ist die Kontnisis dieser Regelnatiritieh, wo eine Periode aus bauter Kois von gleicher Auschnung besteht. Wir fassten § 14, 11 die metrische Gestalt der Kohn nicht ins Auge; die dort gegebenen Regeln, aus dem Pausensatze die Combinationaarten zu finden, haben also nur volle Gülügkeit, wo die metrische Gestalt der Kola dieselbe oder nahezu dieselbe ist. Sind aber die metrischen Formen der Kola sehr verschieden, so kommt man hierdruch mit Recht auf ganz andere Gruppirungen. So kann in der Folge -32-32-3, die bei gleicher Gestalt der Kola zu combiniren ist: -32-3-3, auch die auführtische oder palingdische Anordnung vorhanden sein, z. B.

 In anderen F\u00e4llen kann aus der verschiedenen metrischen Gestalt zweier Kola, die auf den ersten Blick einander zu respondiren scheinen, sogar auf eine Zerlegung derselben in je zwei Kola geschlossen werden.

In den "dactylo-epitritischen" Strophen ist z. B. die "gemischte" Pentapodie in zwei verschiedenen Fornnen nicht sellen, als erstes und als zweites Enkomiologikon. (Lakteres wird von den Metrikern wunderbarer Weise προσοδιακόν ἀπό τροχαίου τρίμετρον καταλυρκτικόν und ἀκατάλιγετον genannt). Diese Formen sind:

Erstes Enkomiologikon.

A. akatalektisch:
\_ - - - | - - - | - - | - - |
B. katalektisch:

Zweites Enkomiologikon.

A. akatalektisch:

Häufiger aber noch ist die dactylische Tripodie, \_\_\_ | oder \_\_ oder \_ oder . Da nun auch die epitritische Dipodie, \_ > | \_ \_ || oder \_ > | \_ || nicht selten als selbstständiges Kolon vorkommt, wie unzweifelhaft daraus hervorgeht. dass sie selbständige Verse bilden kann: so entsteht zuweilen die Frage, ob nicht vielmehr statt jener Pentapodie eine Tripodie und Dipodie anzunehmen sei. Folgen die Verse

einander, so ist es am natürlichsten, rein stichische Folge zweier Pentapodien

anzunehmen, ebenso, wenn das erste Enkomiologikon zweimal steht. Wechseln aber beide.

so ist nicht gut an die rhythmische Responsion zweier metrisch so ungleicher Kola zu denken, und hier scheint eine Zerlegung in je eine Tripodie und Dipodie geboten:

In der so entstehenden antithetischen Periode entsprechen die Kola sich auch metrisch ganz genau.

4. Aber man hüte sich, obige Regel in ihrer ganzen Strenge zu nehmen. Es können auch metrisch ganz verschiedene Kola, wenn sie nur demselben Taktgenus angehören und gleiche Ausdehnung haben, einander entsprechen. Es kann nicht nur das erste Enkomiologikon dem zweiten, der erste Glyconeus dem zweiten und dritten respondiren, sondern dies kann stattfinden bei Kolis Schmidt, Berbythmie.

von der verschiedensten metrischen Gestalt. Wir vermögen glücklicher Weise die sichersten Beweise hierfür beizubringen. Als solche müssen folgende gelten:

I. Wir wissen, dass die dactylischen Hexameter in ihren versedensten Formen doch immer als ein und dieselbe Versart gelten; selbst der δλοσπόσειος entspricht genau dem μονόσχημος δοκτυλικός, z. B. in den Homerischen Versen

νούσον ἀνὰ στρατὸν ὧρσε κακήν, ὁλέκοντο δὲ λαοί und

Derselbe Fall ist bei allen andern Versen, die in fortlaufender stichischer Folge Gedichte bilden.

II. Auch Verse mit irrationalen Takten entsprechen genau den gleichnamigen Versen ohne dieselben.

Daher wechseln Trimeter mit und ohne irrationale Takte ganz beliebig mit einander; es werden in dieser Richtung alle Combinationen erschöpft, von der Form of ander Richtung alle Combinabis zu der entgegengesetzten of ander Richtung alle Richtung and in den.

III. Da der kyklische Dactylus immer noch dem diplasischen Taktgenus angehört, so können auch logaödische Verse den rein trochäischen oder jambischen entsprechen.

Auch dies zeigt schon der jambische Trimeter, der bekanntlich an den geraden Taktstellen den kyklischen Dactylus zulässt, so dass auch Verse wie die folgenden sich genau entsprechen:

Die ersten dieser beiden Verse sind durchaus logaddisch, obgleich man wohl thut, zie nicht so zu nennen, zur Verse im diplasiachen Takte, denen nur gelegentlich und mehr ausnahmsweise kyklische Dactyken beigemischt sind, von denen zu unterscheiden, wo letztere durchgängig auftreten.

IV. Noch auffälliger ist es, dass Verse für gleich gelten, in

> τροχοδινείται δ' όμμα" ελίγδην, έξω δὲ δρόμου φέρομαι λύσσης πνεύματι μάργω, γλώσσης άκρατής.

V. Auf das allerbestimmteste aber wird unsere Thesis durch die aegenanten ungenauen an sitstro-phischen Responsionen bewiesen. Wenn z. B. an derselben Stelle, wo in der Strophe ein Bacţius stebt, in der Gegesatrophe ein Spondeus stehen darf und ungekehrt; wenn überhaupt alle mößichen contrailarten und aufgelüsten Taktformen antistrophisch wechseln dürfen; ja wenn selbst die rationale Sibte die irrationale sibte die rationale Sibte die ritionale sibte die rationale Sibte die irrationale sibte die in die sibte die sibte die sibte die sibte die in die sibte die si

So ist denn durchaus kein Anstoss zu nehmen an der eurhytmischen Responsion metrische ett ungleich geblichter Kola Es ist überall die melische Bedeutung derselben wohl im Auge zu fassen, und diese kann sogar unter Umständen varirende Taktformen ford ern. Welche eindigen, ermidenden Melodien missten entstehen, wenn in den respondirenden Kola durchaus dieselbe Ausfällung der Takte atstathaben misste, wenn z. B. an derselben Stelle, wo das Vorderglied eine Vertelnote hat, auch das Illuterglied sie zeigen misste, wenn dafür nicht weis Achtehone oder irgend eine andere metrische Grösse stehen dürfte! Selbst in der rectöffents Krophe wörde eines solche Eindingkeit ermidient.

8\*

Will man aber begreifen, wie eine eurhythmische Responsion metrisch so ungleicher Kola stattfinden konnte, so vergegenwärige man sich nur die Medolien deutscher Lieder, die shnliche Erschinungen zeigen. Wir fanden in den wenigen in den vorltergebonden Paragraphen citirten deutschen Strophen genug schlagende Besiehe Ich stelle hier die bemerkensverflesston zusammen.

 In dem Kirchenliede "Warum sollt' ich mich denn grämen" (§ 4, 3) entsprechen sich

 In dem Volksliede "Morgenroth" u. s. w. (§ 4, 2) entsprechen sich

 In dem Kinderliede "Mir ist eine gans gestohlen" (§ 8, 5) entsprechen sich

ebenso

mit Absicht solche Strophen, deren Melodien Jedermann bekannt sind, die daher ohne Hülfe von Notenbüchern leicht repetirt werden können.

 Jetzt kann genau angegeben werden, von welchen Grundsätzen man bei der eurhythmischen Abtheilung ausgehen muss. Bs sind folgende:

I. Die Ausdehnung der Kola und der Pausenstite entscheiden. Ausnahmen von den einschlagenden Regeln sind unter keinen Urständen zulässig. Eben so wenig dürfen rüfuhmische Perioden nach ungenauwn Responsionsprincipien (wie die Rossbach'schen und Westphal'schen Perioden, § 10, 4, 5, 6, 7, 8) angenommen werden.

ff. Nächstdem ist die metrische Gestalt der Kola zu berücksichtigen. Vor missbräuchlicher Anwendung dieses Grundsatzes ist aber nicht genug zu warnen. Man fasse genau ins Auge, dass die chorischen Dierläter für Gesang und Orchesis ihre Strophen componiten, dass sie keine Sübenstecher waren, wie die späteren Metriker. Man bedenke, wie effectvoll gerade unter Umständen die metrisch verschiedene Form eines respondirenden Gliedes für den musikalischen. Satt sein musset.

Aeschylus besonders weiss mit seltener Kunst auch die metrischen Formen zu höheren musikalischen und rhythmischen Zwecken zu verwenden. So ausserordentlich ist bei ihm fast immer Form und Inhalt der Strophen in Uebereinstimmung, dass selbst der des Griechischen völlig Unkundige bei guter Recitation eines grösseren Chorgesanges, wenn ihm nur der musikalische Sinn nicht fehlt. den Charakter des zu Grunde liegenden Inhaltes erkennen muss. Er wird die tiese Trauer fühlen, welche in den synkopirten jambischen Hexapodien mit τονή in der vorletzten Silbe zum Ausdrucke gelangt; er wird merken, welche schwankenden Gefühle und unsicheres Hin- und Herdenken in kurzen logaödischen Versen ausgedrückt sind; die heftige Leidenschaft, durch Choriamben in langen Versen ausgedrückt, die Zerrissenheit im Gemüthe des Sängers, durch Dochmien bezeichnet, wird er nicht verkennen; ihm wird auch die feierliche Stimmung, die durch rein dactylische Verse bezeichnet wird, nicht entgehen.

Alles dieses tritt freilich erst da deutlich zu Tage, wo Wechsel im Metrum stattfindet. Eins der schönsten Beispiele ist die grosse Parodos im Agamennon, viellericht die schönste rhythmische Composition des Alterthums. Erh werde desbalb in den Annerkungen hierar auf die hauptskelfdebsten Fracheinungen aufmerksam machen. Der Gegenstand wäre werth, speciell und ausführlich behandelt zu werden, doch missen vorher alle überfielerfest entscrieben Strophen des Alterthums in wohlgeordneter rhythmischer Gestalt, mit den Schemen, vorliegen, eine Arbeit, womlt im gegenwärtigen Bande der Anfang gement wird. Erst dann wird man unterscheiden Könneu, was dem einzelnen Diehter eigen und was ihnen allen gemeinsam ist. Es herrschen bei hinen grosse Unterschiede.

In der erwähnten Parodos vergleiche man besonders str.  $\beta'$ , V. 1 und 4, wo die Kola

einander entspreehen. Wesslalb das letzte dieser Kola eine so heterogene Gestalt habe, zeigt der Inhalt; diesem entsprach natürlich such die Melodie.

Erst jetzt ist zu begreifen, wesshalb Inhalt und Ausdruck an den gleichen Stellen von Strophe und Gegenstrophe häufig so ausserordentlich mit einander stimmen. Es ist keine Spielerei, wenn an beiden Stellen übereinstimmend ein Schmerzensruf oder eine Aufforderung steht, wenn die Interpunction so nahe zusammenfällt u. s. w. Vielmehr hängt diese Erscheinung auf das Innigste mit dem melischen Satze zusammen. Eine Melodie, welche für den Ausdruck des Schmerzes stimmt, passt nicht für den des Staupens u. s. w. Denn wir dürfen mit grösster Bestimmtheit den Lehrsatz aussprechen, dass Strophe und Gegenstrophe immer dieselbe Melodie hatte. Auch in diesem Punkte schliessen die chorischen Dichter sich näher der Natur an. Wie der Inhalt wechselt, so wechselt nicht allein die Melodie, sondern auch der ganze rhythmische Satz. Daher die Aufeinanderfolge so verschiedenartig gebauter Strophen. Wie unvollkommen, js wie unnatürlich ist dagegen zum Theil unsere lyrische Poesie! Durch das ganze Gedicht bleibt dasselbe Metrum und dieselbe Melodie. Nur wo die letztere durchaus in den krassesten Contrast zu dem veränderten Inhalte der Strophe treten würde, da wird sie verändert, in den sogenannten durcheomponirten Liedern. Aber dann bleibt fast immer eine neue Widersinnigkeit zurück. Die rhythmisch und metriseh völlig gleich gebaute Strophe muss als Unterlage für beide oder vielleicht mehrere einander nicht selten diametral entgegengesetzte Melodien dienen; durch sie soll, in derselben Weise, der widersprechendste Inhalt zum Ausdrucke kommen.

 Vorläufig mögen hier wenigstens einige Bemerkungen über den angeregten Gegenstand noch Platz finden.

Pindar hat in seinen sloischen Strophen die grösste Mannigfalügkeit im metrischen Bau der Kola erstrebt. Daher ist die metrische Congruenz der respondirendem Kola oft sehr gerüg, nicht selten absichtlich sehr verschieden. Gerade diese Erscheinung lässt, nebst einer anderen, in § 16 zu erwähnenden, auf einen sehr kinstlichen melischen Satz schliessen. Derselbe schien um so eher geboten, als immer nur zwei Medodien im Epinikion herrschen und mit einander abwechsehn, die der Strophen und die der Epoden. Der schönste Tonsatz, allzu einfach und durchsichtig, ware bei oftmaliger Repetition einformig erschienen und ermüdend geworden: daher lässt sich die bunte Form seiner Perioden sehr gut vertheidigen. Einfacher sind seine dorischen Strophen.

Die logadischen Metra sind ganz vorzüglich zu Uebergängen geeignet. So besonders vermitteln sie Jonici oder Choriamben und Jamben oder Trochlen. Dies findet in verschiedener Weise statt. Entweder nämlich wird eine ganze Periode aus ihnen gebildet, welche in die Mitte tritt zwischen Perioden jener verschiedenen Taktgenera, wie Ag. I. str. &', oder die Ueberleitung geschieht durch einzelne logadüsche Verse, welche eine jambische u. s. w. Periode sohliessen.

Uberhaupt ist der Begriff der Logsöden ein sehr unbestimmter. Der Übergang in Jamben oder Trodslein findet sehr allmätig statt, wie schon der Trimeter des Dialogs logafdische Anklänge haben kann. Ob man daher eine logsödische oder etwa eine jamiseiche Periode vor sich habe, derüber entscheiden die Verhältleisse, weden in der Mehrzahl der Kola berrschen. Logafdisch ist z. B. die Periode Ag. I. str. 5:

Trochäisch dagegen muss genannt werden die Periode Ag. IV. str.  $\alpha'$ :

## § 16. Methode, die Kola der Strophen zu finden.

1. Zur Auffindung der vom Diebter besbeichtigten Kola k\u00f3nen einzelne Regeln keine sichere Anleitung geben: vielmehr hat man hier eine Menge von Umst\u00e4nden sorgf\u00e4l\u00fcg ins Auge zu fassen und die Data weniger zu z\u00e4hen, als abzuw\u00e4gen. Man hat fortw\u00e4hrend alle einzelnen Receld der Brivhinik in Gedanken festzuhalten und

besonders wohl zu unterscheiden unwandelbare Principe, von denen keine Ausnahmen gestattet sind, wie die Lehre vom Pausenstet und Regeln (observationes), durch welche nur das Gewühnlichen on dem minder Häufigen unterschieden wird, wie die Regel über die metrische Conformität respondirender Kola, § 15, 2. Im allgemeine künnen folgende Grundstäte leiten:

I. Man lut immer zundeltst an die geledieublichsten Kola zu denken. Hiernach ist es z. B. wahrscheinfelder, dass ein neuntaktiger Vers in eine Hexapodie und eine Tripodie oder in drei Tripodien zerfalle, als 'dass er in eine Pentapodie und eine Tetrapodie zu zerlegen sei. Denn die Pentapodie ist bei den meisten Metren sellen.

II. Auf den Schlusstakt der Kola ist besonders zu achten. Im diplasischen Taktgenus ist z. B. katalektischer Ausgang der Verse sehr gebrüuchlich. Demgemäss ist auch Synkope im leuten Takte eines Kolon, welches den Vers nicht schliesst, immer seln wahrscheinlich. Wäre also der trodhäische Vers

```
gegeben, so ist die Eintheilung in drei Tetrapodien
```

wahrscheinlicher, als die in zwei Hexapodien,

Aehnlich enden dactylische Verse gern mit einem Spondeus (so schon der Hexameter); folglich ist auch spondeischer Ausgang der den Vers nicht schliessenden Kola immer sehr wahrscheinlich. Den Vers

```
______
```

hat man daher (weil eine dactylische Hexapodie als Einzelkolon nicht vorkommt), wahrscheinlicher in eine Tetrapodie und Dipodie

```
als in zwei Tripodien
```

\_ \_ \_ \_ | \_ \_ \_ | \_ \_ \_ | \_ \_ \_ | \_ \_ \_ | \_ \_ \_ | zzu zerlegen.

III. Man glaube nicht, Kola von möglichst verschiedener Ausdehnung in einer Periode oder überhaupt Strophe suchen zu müssen. Auch in diesem Punkte ist möglichste Conformität immer das am nächsten liegende. Daher sind die Verse

nicht zu constituiren

sondern vielmehr

Auch die antike Musik war keine bunte Mosaik; wo ihre Formen mannigfaltiger sind, da hat dies seinen guten Grund.

Pindar freilich liebt solche "bunte" Perioden. Wir erkennen hieraus aufs Neue, wie kunstvoll der melische Satz seiner Poesien sein musste. Vgl. 8 15. 5.

IV. Man lasse nie ausser Acht, welche metrische Form dem Inhalte am angemessensten ist.

Ist nämlich dieser ein erregter, so ist namentlich tovri in der vorletzten Silbe nicht wahrscheinlich und akatalektischer Ausgang liegt am nächsten, z. B.

V. Ganz vorzüglich hat man auf die στίχει μονόκωλοι, welche in einer Strophe vorkommen, zu achten, und aus ihrer Bildung sind meistens sichere Schlüsse auf die der nicht austautenden Kola gestattet.

Ein Beispiel aus einem logaödischen Epinikion Pindars möge dies erläutern, da gerade die in diesem Masse geschriebenen Strophen des grossen Enkomiasten die schwierigsten rhythmischen Probleme des ganzen Alterthums sind. — In den Strophen von Ne. VI endet der kleine siebente Vert theils auf einen Trolchau, theils auf einen Tribrachtys, ⊕ ∪ ... literaus sehloss ich, dass auch andere Kola des Gedichtes auf einen Tribrachys endigen molither; und in der That war erst dann die Eurhythmie der Epoden hergestellt, wenn man den zweiten Vers derselben als selbständige Periode ansah und fib theilet:

So entstanden zwei Dipodien; und diese wieder wurden vortrefflich vertheidigt durch drei verschiedene Verse des Gedichtes, die keinen grösseren Umfang hatten, als den einer Dipodie.

Manche von diesen Verhältnissen werden erst klarer, wenn man den melischen Satz der Strophen näher ins Auge fasst; doch kann hierüber erst weiteres Licht eine Analyse der Sophokleischen Strophen verbreiten.

Für Aeschylus insbesondere ist zu merken:

In den jambischen und trochäischen Perioden herrscht immer entweder die Tetrapodie, oder etwas seltner, die Hexapodie vor.

In den dactylischen Perioden sind die Tetrapodie und die Tripodie die gewöhnlichen Kola, auch die Pentapodie ist nicht selten.

In den logaödischen Perioden ist nächst der .Tetrapodie die Tripodie das gewöhnlichste Kolon; auch die Hexapodie ist nicht selten und kann ebenfalls ganze Perioden bilden; selten ist die Pentapodie.

Welche Kola in den dactylo-epitrilischen (dorischen) Strophen Pindars vorwalten, sit bereits § 15, 3 gesagt. In den logafolischen (folisichen) Strophen herrscht die grösste Mannightligkeit. Die Dipodie, Tripodie, Testropodie, Pentapodie und Hexapodie, abse alle nach den Gesetzen der Elrythmik gestatteten Kola sind häufig und lassen sich durch ort/cv. protzobze belegen. Am häufigsten sit jedoch die Testrapodie. Dass Pindar die Dipodie so oft zur Anwendung bringt: dies unterscheidet ihn vorzüglich von den übrigen griechischen Dichtern

### § 17. Der Taktwechsel.

## Rhythmische Eigenthümlichkeiten einzelner Taktarten.

1. Unsere Nomendatur und Bezeichnung der Takturten ist noch immer eine unvollkümmen. Es berrschen wesettlicht erhältnische Unterschiede in Takten dernelben Ausdehnung, welche für gewöhnlich nicht weiter bezeichnet und benannt werden. Unsere Tinner aber kennen diese Unterschiede sehr wollt; sie unterschieden, wenn auch aur instinet/v, schon bei den ersten Takten eines Tanzes, in welchem genaueren Ritytumus derselbe componit sei, und welche "orchestischen Bewegungen" diesem Ritythunus entsprechen.

Wir haben § 3 das Verhältniss von Thesis und Arsis, also die Ictenverhältnisse in den einzelnen Taktarten kennen gelernt. Es sind die schon aus dem Alterthume überlieferten Theorien, an welchen allerdings im Allgemeinen festgebalten werden muss. Aber wir fragen billig, ob man auch die feineren Unterschiede berücksichtigt habe? Eine Menge Thatsachen sprechen dafür, dass nicht nur im Fünfachtel- und Sechsachteltakte sehr verschiedene Ictenverhåltnisse (1 2 i und 1 i 2; 1 i 2 v. i v. v und i. . . : ) berrschen konnten, sondern auch im Dreischtelund Vierachteltakte (\_ und \_ und sollten hier die Griechen allein einformig gewesen sein, während in der Musik der neueren Völker eine so grosse Mannigfaltigkeit herrscht? Wird eine solche Annahme gestattet sein, wenn man bedenkt, wie einfacb, natürlich und sich von selbst darbietend diese Unterschiede sind, und dann ein wie charakteristisches Gepräge durch sie den einzelnen Compositionen gegeben wird? Keinem Volke von musikalischem Sinne konnten diese Unterschiede entgehen, am allerwenigsten den Griechen, bei denen eine kunstvolle Orchestik von so allgemeiner Anwendung war. Und in der metrischen Gestalt ihrer rhythmischen Perioden scheinen sogar die Beweise für solche Unterschiede enthalten zu sein.

Es macht für die Rhythnik allerdings einen wesentlichen Unterschied, ob die Composition für einen einfachen Paarentanz oder einen kunstvollen Chortanz bestimmt sei. Aber der Unterschied liegt in der Periodologie und der damit zusammenhängenden Ausdehnung der Kola. Der Paarentanz verlangt eine unausgesetzte Halbirung der Composition bis zum Einzeltakte herab; daher enthält die Periode - immer eine palinodische - zwei Gruppen. Jede dieser Gruppen enthält zwei Kola, und jedes dieser Kola zerfällt in zwei Abtheilungen von je zwei Takten. Man nehme einen beliebigen Walzer, Galopp u. dgl. zum Beispiel, und man wird das hier Gesagte bewährt finden. Das Meiste wird bei uns durch Repetition bewerkstelligt, wobei dann fast nur der Schlusston verändert wird. Ein solcher repetirter "Theil" eines Tanzes ist eben eine rhythmische Periode. Diese letzteren sind im Griechischen, wie wir § 8 und 9 sahen, ungemein viel mannigfacher und kunstvoller. Aber im Taktmasse herrscht bei uns dieselbe Mannigfaltigkeit, wie bei den Griechen, wenn auch die Sprache, die λέξις, bei uns dies nicht gebührend zur Anschauung bringen kann und dieses vielmelir der musikalischen Composition überlassen muss.

Wir wollen also an unseren bekanntesten und charakteristischsten Tänzen die erwähnten feineren Unterschiede zunächst zu erkennen versuchen und dann prüfen, ob ähnliche Verhältnisse sich in den rhythmischen Compositionen der Griechen nachweisen lassen.

2. Die beiden beliebtesten dipläsischen Tänze, "Walzer" und "Polla-Masunk", haben in ihren (Dreiviertel-) Takten ganz zerschiedene Ictenverhältnisse. Im Walzertakte wird dem ersten Tone ein starker Ictus gegeben, während — in der regelmässigen, nicht contrabilirten Form des Taktes — die andern beiden Vertel einen schwachen Ictus, von gleicher Stärke, erhalten. Beim Polka-Masurka dagegen erhält freilich auch die erste Note den Hampittus, aber auch die dritte Note hat einen Ictus von nahezu dersäden Stärke, wältrend die Mittehote nur ganz schwach intonirt wird Die Ictserwerhältnisse der Einzelätze sind also:

im Walzer

Diese Ictenverhältuisse sind bekanntlich für die Art der Tanzbewegungen von Bedeutung. Man tritt bei jedem beginnenden Walzertakte mit einem Fusse stark vor, die Bewegungen bei den anderen beiden Noten sind secundärer Art. Beim Polka-Masurka dagegen tritt man stark nieder beim stärksten letus, z. R. mit dem rechten Fusse; bei den beiden schwächeren leten hebt man dann diesen Fuss empor und tritt zugleich mit dem linken Fusse nieder, am stärksten beim letus zweiter Stärke. Später wechselt dies Verhältniss der rechten und linken Fusses.

Wir erkennen also, was sehr wichtig ist, dass die Ietenverhältnisse innerhalb eines Taktes in genauester Beziehung zu den Bewegungen beim Tanze stehen. Aber wir vermögen noch weitere, ausserordenlich wichtige Schlüsse daraus zu ziehen. Vergiechen wir nänflich eine Reilie gut componitier Tänze von beiden Arten, so wird sogleich der lebbiaftere Charkter der Polka-Masurkas bemerkhar und der ruhigere und gemessenere der Wätzer. Also: auch der Charakter der Melodien steht in genauestem Zusammenhange mit den Ietenverhältnissen innerhalb der Einzellakte.

Weiter aber, diese Ictenverhältnisse erlauben sichere Schlüsse auf die metrische Gestalt der Takte.

Da nämich ausser dem Hauptictus beim Walzertakte nur zwei geich schwade, unbedeutende Nebenieten vorhanden sind, so können diese letzieren leicht von dem ersteren absorbirt werden. Durch diesen wird die Haupthewegung beim Tanze geregelt, die seeundieren Nebenbewegungen bedürfen kinner naen Regelung, sie machen sich von selbst. Daber können auch in gut componitren Walzern Dreiviertelnoten den ganzen Takt ausfüllen, oder eine halbe Note mit folgender Viertelpause diesen oder jenen Takt ausmachen. Es würde also- z B. folgende Periode einem guten Walzer zu Grunde läsgen können:

Beim Polka-Masurka wäre dieser Satz ganz unmöglich; ja es kann nicht einmal die schwächste Ictussilbe gut absorbirt werden, da sie zur Vermittelung zwischen den beiden stärkeren Ictussilben nothwendig ist; es wird also der Satz erfordert

u. s. w., wobei natürlich Noten von geringerem Werthe nicht ausgedrückt sind, da sie beliebig fehlen oder stehen.

Ganz ähnlich nun ist das Verhältniss zwischen "Galopp" und "Schottisch". Die Ictenverhältnisse dieser Tänze sind:

Wie hiermit die Bewegungen des Tanzes, der Charakter der Musik und die metrische Gestalt der Takte in Beziehung stehen wird ieder leicht an einigen gut componirten Tänzen dieser Art erkennen können.

3. Wir sahen aufs Neue den engen Zusammenhang im Rhythmus, der Melodie, der orchestischen Bewegung und der metrischen Gestalt der Takte. Man kann also mit Recht aus dem Einen auf das Andere schliessen. In der griechischen Poesie sind nun die metrischen Formen der Takte so deutlich verschieden, so klar aus der kêşic zu crkennen, dass es möglich sein wird, aus ihr zutreffende Schlüsse auf die rhythmischen Verhältnisse in den einzelnen Takten, und, was bei weitem wichtiger ist, auf den Charakter der zugehörigen Melodien zu zielten.

Versuchen wir dieses zuerst beim diplasischen Taktgenus. Rein iambische oder trochäische Verse, ohne Auflösungen, aber dagegen mit häufigen Synkopen, z. B.

haben, wie nun leicht eingesehen werden kann, entschieden einen Takt wie unser Walzer; auch Auflösungen ändern nichts daran, wenn sie nicht zu häufig sind.

Ist dagegen die zweite Silbe des Taktes irrational, so tritt sie nicht in dem Grade hinter die erste Länge zurück, wie die reine Kürze: sie wird also nothwendig etwas stärker als jene intonirt. Ferner, stehen für die Eine Kürze deren zwei, also im kyklischen Dactylus, so ist auch die Auffassung zulässig, dass die starke Thesissilbe etwas an Dauer eit.büsse und vielleicht hierin beide Kürzen nicht wesentlich überrage. Vgl. 8 7, wo die beiden Formen desselben, - und - ω besprochen sind. Auch beim aufgelösten Trochäus, dem Tribrachys, tritt die Thesis nicht so stark gegen die Arsis hervor, da der Ictus der einen Kürze nicht so leicht den der anderen überragt, als der Ictus der Länge es thut. Alle diese Taktformen aber, \_ >, ~ oder - ω und - sind dem logaödischen Metrum eigen. Demgemäss nähern sich rein logaödische Verse im Taktmasse einigermassen jener polnisch-deutschen Tanzweise.

Aus den entsprechenden deutschen Rhythmen nun sollte man dem logadischen Metrum grösser Lebendigkeit und Beweglichteit unzerkennen, als dem jambischen oder trochsischen der melischen flichtungen. Der die der Tate gerned deiss ist der wahre Charakter der Logadden: sie sind das beweglichste und lebendigste Metrum in der ganzen hyrischen Literatur der Gröchen, ohne dennoch für die widde Leidenschalt den gezeigneten Ausdruck zu bilden. Im Gegentheile hierzu drücken jene meisschen Jamben und Trochlen mit Synkopen sehr häufig den Iderfen innern Schmerz, die Schwermuth u. s. w. aus, was unter allen für die Orchesis ausgeprägten Takatren dem Wahertakke am meisten entspricht.

Diese Ansicht mag wie ein Scherz kingen, hat aber, wie man sieht, die Pacta izeinfeln auf ihrer Seite. Nur ist durchaus zu bemerken, dass die Logabden bei ihrem schwankenden Charakter nicht genau einem Takte wie dem des polnischen Tames entsprechen können; genug, dass eine gewisse Annäherung hieran stattfindet. Ausserdem lässt dieses Metrum allerdings die verschiedensten Auflässungen zu.

Man wird nun erkennen, dass in gewissem Grade auch ein Taktwechsel stattfindet, wo von Jamben und Trochäen zu Logaöden übergegangen wird.

4. Verwechselt man nicht das Tempo naserer Tanzarten mit dem rhythmischen Bau ihrer Takte, so wird man ferner die Analogie der Anapästen mit unserm Schotlischtakt, die der Dactyfen mit dem Galopplakt nicht verkennen. Der letztere Tanz hat freilich ein ausserordentlich rasches Tempo, während die Dactyfen ruling und gemessen sind.

Die grosse Freibeit sämlich, welche in den echt anapästischen Gedichten hinsichlich der metrischen Gestät der Takte herrscht, wärde ein ondsbärere Freiben beiben, wenn man nicht annunchmen berechtigt wäre, dass diese Takte andere Ictenverhältnisse hätten, als die der echt dactylischen Verse. In den letteren ist zwar die Octraction der beiden Arsissilben gestattet, nicht aber, oder äusserst altet nich dauflörung der Thesis, ausgeommen, wo ach die Arsis ihre aufgelöste Form behält, so dass ein Proceleumatics entsteht. Für gewöhölch also baben die Takte die legale Form \_\_\_\_\_\_\_, seltener die des Spondens \_\_\_\_\_, sehr zelten die obe Proceleusmätten \_\_\_\_\_\_\_, wan sieht, fast immer sind der ber

entsteht.

Thesis die kräftigen Silben zuertheilt, der Arsis die schwachen; seltener haben Thesis und Arsis gleich starke Silben. Dies lässt darauf schiessen, dass der Hauptictus den Nebenictus ganz bedeutend überragt, so dass etwa das Verhältniss

Hiermit stimmt vorzüglich gut,

1) dass die Arsis nicht selten corripirt wird, \_ > oder U >;

2) dass die Thesis oft sogar die Arsis absorbirt, .....

Vergleichen wir hiermit die Erscheinungen in den echt anapästischen Versen. Hier wechseln, nach Absonderung der Anakruse, die Takte \_ v v. \_ und v v \_ ganz beliebig mit einander. Hieraus kann nichts anderes geschlossen werden, als dass die Thesis nicht ein so unverhältnissmässig grösseres Gewicht habe, als die Arsis, wie dies in den echt dactylischen Takten angenommen werden musste. Wir sind also genöthigt, folgende rhythmische Verhältnisse in den Takten anzunehmen: : . . . Diese Auffassung der Anapästen stimmt vorzüglich gut mit dem eigentlichen und hauptsächlichen Zwecke derselben. Sie sind ein Marschtakt: daher bilden sie eigentlich nur Tetrapodien, ein Kolon, das zwei Halbirungen bis zum Einzeltakt gestattet; daher ist auch der letztere nicht blos isorrhythmisch und folglich durch zwei theilbar: sondern diese Theilung wird noch recht deutlich gemacht durch einen Ictus der Arsis, welcher dem der Thesis an Stärke fast gleichkommt. Man tritt natürlich beim Marschiren nach diesen Icten nieder. Die Anakruse trägt, wie immer, dazu bei, den Rhythm lebhafter erscheinen zu machen.

Man unterscheide desbalb wohl von eitander echte Anapästen und Ductylen mit Anakrusis. Von letteren hatten wir schon § 12, 2 ein gutes Beispiel aus Sopholates. Diese Ductylen haben meist ein ruliges Tempo; ein schnelles und lebhaftes Tempo fand im isorrhythmischen Geschlecht seinen Ausdruck durch die echten Anapäste.

Von einem Taktwechsel kann also nicht die Rede sein, vor erine Dectylen mit und ohne Anakrusen mit einander wechseln, eben so wenig, als wo Jamben und Trochsen dieselbe Periode oder Strophe zusammensetzen. Echte Dectylen und echte Anapästen können alber Schwerfelt mit einander wechseln, wegen des sehr verschiedenen Tempos derseiben. Oder, wo ein solcher Wechsei wirklich stattfindet, da ist auch den Dactylen ein schnelleres Tempo zuzuschreiben.

 Noch einmal komme ich auf einen deutschen Tanz zu sprechen, weil dessen Rhythmus ganz analoge Erscheinungen in der griechischen Literatur zu erklären vermag.

Der "Rheinländer" ist wohl allgemein bekannt; die metrische Gestalt der beiden ersten Theile desselben ist, abgesehen von den kleineren Noten:

Man sieht, es findet ein Wechsel von isorrhythmischen Takten statt, die theils Einen Hauptictus haben, theils zwei; der zweite kommt dem ersten an Süfric nahezu gleich. Wie diese Unterschiede im innern Bhythmus der Takte dazu dienen, die "orchestischen" Bewegnungen zu regeln, ist Jedermann bekannt. Ebenso eutscheidend ist aber dieser Wechsel in den Takticten für den Charakter der zugehörigen Medodie. Der "Rheinländer" hat eine ausserordentlich behedige, bewegte Medodie.

In der griechischen Lyrik ist eine ganz filmliche Weise sehr belieht, die zum Ausdrucke der erregten Stimmung immer und ohne Ausnahme dient. Bald wird durch sie die heitere erolische Stimmung ausgedrückt, bald der Hirmende Frolainn des Zechers, bald die sich überstürzende bacchantische Begesieterung, zuweien auch andere Leidenschaften. Es ist der Sechsachteläkl, der wechseln bald eine diplassische murer Gliederung erhält, in welcher der Hauptictus gewiss alle anderen ganz bedeutend überragt, bald eine sorrtythmische Gliederung, woh ein zweiter Hauptictus dem ersten fast an Stärke gliedknommt. Die bekannten Verse (Anaklomenoi, Galliamben u. s.w.) haben afmlich das Schema:

In den Takten von der Form des Jonicus folgt nach einem stärksten Ictus freilich auch ein Ictus von zweiter Stärke, dann erst ein schwacher Ictus; aber der zweite Hauptictus kann aus dem Robaldt, Erstyttnie.

9 So vermag denn die Rhythmik alle "metrischen Räthsel" ohne Schwierigkeit zu erklären.

- 6. Der Wechsel von Trochien oder Jamben mit Logafolen, derjenige von Jonici und Ditrochien ist eigentlich mur ein Wechsel im Taktrhyllmus. Dieser selbe Wechsel ist vorhanden, wo Jonici und Chorismben \_\_\_\_\_\_ und \_\_\_\_\_ oder Pionen und Beachien \_\_\_\_\_ und \_\_\_\_\_ in einem Kolon mit einander wechseln. Dieser Fall findet selrt h\u00e4nfty fault; worin aber die rhybrinischen Unterschiede dieser Taktformen liegen, kann bereits aus 8.6.1 erkannt werden.
- 7. Es gibt aber auch einen Wechsel im Taktnmfange innerhalb desselben Kolon. Der Dochmius

wenn er den Vers schliesst, immer katalektisch,

dient zum Ausdrucke heltiger sich kreuzender Gemültscheregungen. Deher ist sein Hauptlakt ein plonnischer, ochendrein in uursgelmässiger Form; es folgt ein Trochäus, der in uuunterbrochener Folge keineswegs zur Bezeichnung leidenschaftlicher Aufregung Feeignet wäre. Nun aber wird durch den Wechsel beider Taktarth agnat vorzäglich schön bezeichnet, wie die Leidenschaft mit rubiger Ueberlegung Kämpft und des Webergewicht behär

Schwierig wird dies Metrum durch die Gestattung der irrationalen Silbe an allen drei Stellen:

dann durch die Auflösungen, welche bei allen drei Längen stattfinden können:

Kommen nun zu solchen Auflösungen irrationale Silben hinzu, so wird die metrische Gestalt der Dochmien sehr unklar, z. B.

Dem ganzen Charakter dieses Metrums entspricht es, dass auch die antistrophische Responsion eine sehr ungenaue sein kann, z.B.

Wir erkennen hieraus, dass den langen Silben im melischen Satze seltr oft zwei Töne gegeben wurden. Doch ist bei Areschjuk die antistrophische Responsion, wo der Text in gutern Zustande überliebert ist, meist sehr genau, und der Texteskrütik bleidt noch viel zu thun übrig an Stellen, wo dieses Verlättlistes sich untektrt.

well zu thun übrig an Stellen, wo dieses Verlältniss sich umkehrt.

Mehr Metra mit eigentlichem Tactwechsel gibt es in der griechischen Lyrik nicht.

 Wohl zu unterscheiden vom Taktwechsel im Kolon selbst ist der Wechsel rhythmischer Kola von verschiedenem Taktmasse in derselben Periode.

Diese Erscheinung ist nicht selten; in den Schemen der Asschlischen Chorgesänge sind Beispiele genug zu finden. So besteht die Hanpsperiode von Ag III. str. q" aus logeddischen und jonischen Kolis. Die schönsten Beispiele aber stehen Cho. VI epod., wo die erste Periode aus dochmischen, p\u00e3oniechen und troch\u00e4ischen, die zweite aus dochmischen und jambischen, zum Theil loge\u00e3\u00fcdschen Kolis besteht Man sehe die Schemen nach.

Selbstverständlich ist, dass nur Kola einander respondiren, deren Takte gleichen Umfang haben: eine dactylische Tripodie z. B. kann unter keinen Umständen einer trochlischen Tripodie respondiren, und wo dies scheinbar der Fall ist, da ist entweder sie als logaödisch aufzufassen, oder auch die letztere als dactylisch mit irrationalen Takten. Also in keinem Falle

sondern entweder

Wie im einzelnen Falle aufzufassen ist, zeigt der Charakter der ganzen Strophe oder vielmehr der Periode. Es ist dabei auch immer zu berücksichtigen, welches Taktgenus dem Inhalte des Textes am angemessensten ist.

Gegen die Responsion solcher Kola, deren Takte nur einen verschiedenen inneren Rhythmus, nicht aber einen verschiedenen Umfang haben, ist dagegen durchaus nichts einzuwenden. Trochsen oder Jamben und Logaöden, Pionen und Bacchien u. s. w. können sich olne weiteres respondieren, z. B.

Wir haben über diesen Gegenstand schon § 15 in hinreichender Ausführlichkeit gesprochen. Am leichtesten ist man geneigt, den Logsöden diese Concession freier Responsion zu machen, da ihr Charakter, wie erwähnt, ein schwankender ist und sie mehrere Auffassungen zulässen.

9. Von einem Taktwechsel kann eigentlich gar nicht mehr gesprochen werden, wenn die rhythmischen Perioden einer Strophe in ihren Taktmassen sich von einander unterscheiden. Fast jeder grüssere Chorgesang bietet hierfür Belege. Noch weniger ist es ein Taktwechsel zu nennen, wenn die einzelnen Strophen verschiedenes Taktmass haben.

#### § 18. Ueber die Dochmien.

Im Folgeuden werde ich einige neue Beobachtungen, wie sie in den dochnischen Systemen und Srophen des Asechytus sich in den den Stenstein der Stenstein des Asechytus sich aufdrängten, zusammenstellen. Auf die übrigen draustischen Bichter habe ich vorläufig keine Rücksicht genommen, da die Sache dadurch nieht an Karheit gewonnen, sondern dere eingebässt hätte. Erst bei einer Besprechung der Euripideischen Schemen wäre der geiegnte Ort, auf den Gegenstand zurücknukommen. Doch habe ich in einem Punkte, worin Sophokles das meiste Licht vertreitet, ih mit angezogen.

1. Bekanntlich bilden Logaöden ganz besonders gern epodische Schlüsse der verschiedensten Perioden. Trobäten und Jamben gehen oft gegen dem Schlüss hin unmerklich in Logaöden über; häufiger aber ist die ganze Periode rein trochäisch oder jaminisch, während ein Epodikon in logaödischem Masse föglt, Auch Jonic und Choriamben haben ganz häufig sölche Epolika; und es ist noch fragöd: ob incitt selbst bei einzehen dachtischen Strophen und Perioden ein logaödischer Schlüss anzunehmen sei ribei letzteren als Epodikon.

 Dochmien sei. Es ist nämlich eine doppelte Auffassung möglich:

Beide Anschauungen haben mancherlei für sieh. Für die erstere seleint fast immer die Gleichfürmigkeit des Metrums zu sprechen, das man sich nicht allzu bunt denken darf, und daher bezeichnete ich so en allen Stellen in Aeschlus, auch wo die Eurlythmie dieses nicht gerade Forderte. Für die zweile Auffassung spricht dagegen die Analogie der übrigen logadüschen Schlüssen, und daher ist auch diese Bezeichungsart unter Umstündnicht zu verwerfen und zuweilen wohl nicht mit zweifelloser Gewissheit zu entscheiden.

Nothwendig werden wir z.B. auf die dochmische Eintheilung geführt Cho. VI. str. k. 11—14. Dort lauten k. 11—12:

Man sieht, dass eine Eintheitung in Trochien unmöglich ist, denn selbst wenn man auch bei Aeschrlus den Takt — gestatten wollte, so situden doch hier die irrationalen Silben entgegen, und ein Takt wie 5 — wäre ein Unding. Ausserdem wird an unserer Stelle die dochmische Geltung auch durch die Eurhythmie angezeigt.

Dugegen wird die trochiische Geltung wieder durch die Eurhythmie vertheidigt Suppl. II. a., k. 7.—8. Es geht lier nömlich ganz derselbe Vers (k. 5.—6) voraus, aber mit Anakruse, die eine Eintheilung in Dochmien unnöglich, die in Jamben nodtwendig macht. Benn eine zweisilbige Anakruse ist bei Dochmien nicht denkbar. Und die deutet denn nicht unr die Eurhythmie auf die ällnichte trochische Gettung des folgenden Verses, soudern wir würden auch ohne diese auf die gleichförmigere Gestalt der beiden Verse geführt (weil es durchaus nicht motivirt ist, Taktwechsel anzunehmen, wo eben so gut gleiche Takte hergestellt werden können). Die Gestalt jener Kola ist also

Eben so zeigt der katalektische erste Pherecrateus durchaus seine logaödische Geltung Eum. H. k. 21:

wegen der im selben Verse voraufgehenden p\u00e4onischen Dipodie; denn wie k\u00f6nnte man hier auders eintheilen?

Cho. VI. epod. k. 5—7 haben noch aus einem anderen Grunde trochäusche Eintheilung: wollte man nämlich in Dochmien theilen, so würde dem letzten derselben der trochäische Takt fehlen:

Da nun aber nicht immer sichere Kennzeichen vorhunden sind, welche nach der einen oder anderen Seite hin entscheiden, so bleiben namentlich an soldten Stellen, wo keine irrationalen Silben in den Arsen vorhanden sind, oft zwei Anschauungen gleich berechtigt, und wir könner. E. B. theilen Ag. VI. k. 4—8:

oder

Der Charakter der ganzen Strophe und ihr Inhalt müssen immer hauptsächlich entscheiden.

4. Dochmische Verse sind immer katalektisch, d. h. der den Vers schliessende Dochmius entdehrt der letzten Kürze. Es scheint bliernach, als ob in den meissten Fällen kaum eine Verspause beobachtet sei, als ob deshalb die Auskruse des nächsten Verses noch als Arrisi zum Schlisstakte gerogen sei, so dass diese dochmischen Verse dasselbe Verhältigtes hatten als zwei deutsche Verse. deren ersten wir nach griechischer Anschauung nur als ein Kolon betrachten konnten (§ 6, 3). Die dochmischen Verse wären also mr Kola, die sich durch nothwendigen Wortschluss dem eigenlichen Verse nur ansäherten. Aber dass dies nicht immer so geween sei, zeigen die auch nicht setten vorkommenden syllabae ancipites, d. h. in diesem Falle schliessende Kürzen, welche die Geltung von Längen haben und daher als Thesis des letzten, trochläsichen Takkte gelten könner; ferner die Zulässigkeit des Histus.

So wird denn überall nicht gestattet sein, Dochmien von der

aın Versschlusse anzunehmen, und deshalb war Eum. V.  $\alpha'$ . k. 15. 18 einzutheilen:

Nur in einer repetirten stichischen Periode, Eum. I. y halsich Aeschylus akatalektischen Ausgang erlaubt, wie überhaupt solche allzu gleichförmigen Reihen metrisch gern etwas variirt werden.

5. Man darf nirgends einen Dochmius von der Form

annehmen. Bei einem ohnehin schon taktwechselnden Metrum würde in dieser Gestalt gar nicht mehr das Wesen des flauptlaktes erkannt werden können.

 Dagegen spricht auf einigen Stellen die Eurbythmie für Annahme von Dochmien mit der Form

wenn noch ein Kolon im Verse folgt.

Dehnungen kommen in allen Takturten vor, bei Trochien, Jamben, Dactylen, Jonicis, Choriamben u. s. w.: warum nicht auch bei Dochmien? Auch die Form J. — J. ist keineswegs zu verwerfen; nur die Dehnung J. — I. I. "Al, die den Charakter des Haupttaktes umkehren und somit das Bild eines Dochmius vernichten würde, ist jedenfalls verwertlich.

Die erstere Form des Dochmius kommt vor Eum. I. str. γ' und Suppl. Vl. str. α' in zwei Strophen, in denen an keine jambische Dipodie zu denken ist. Denn diese Strophen siud in den reinsten Dochmien componirt und die drei Verse enthalten jeder gleichmässig zwei Dochmien; nun würde aber nicht bloss die Eurhythmie, sondern auch die Gleichförmigkeis der Meira suffüren, wöllte man den dritten Vers mit Jamben anfangen lassen. Wir haben ebenfalls diese Form des Dochmius angenommen. So. Phil. II, k. 12. u. s. w.

Auch bei Sophobles führt die Eurkyltmie mehrere Mal suf die Annahme eines Dochmiss von der Form ": L. " — " — L und hier zeigt dann der Sinn der betreffenden Verse, wie genau die durch die Rhythmik getundenen metrischen Formen den Inlault und gewiss auch der Melodie entsprechen, während dis ewige "Lang" und "Kurr" der Metriker auf ein leeres Sübengeklapper hinaussluft. Man sehe aich uns voolch Stellen au.

Aj. III. str. γ', v. 4 sq. lautet in der Strophe ελεσβέ μ' οἰχήτορα, ελεσβέ μ'·····

und in der Gegenstrophe:

πολύν πολύν με δαρόν τε δή κατείχετ' άμφὶ Τροίαν χρόνον.

Die Eurhythmie fordert nun, diese Verse zu notiren:

und wie ausgezeichnet schön stimmt die vonf mit dem Inhaltel. Sie legt einen grossen Nachdruck gerade auf die Wörter Zuch' und πöxöp, und dass dieser vom Dichter beabsichtigt sei, wird unwiederstellich bewiesen eben durch die Wiederholung der Worte.

Dieselbe Wahrnehmung kanu man z. B. noch El. V. str. v. 1 machen. Diese Verse lauten, nebst den nächstfolgenden beiden Versen, in der Strophe:

> 'Ιὼ γοναί, γοναί σωμάτων έμοὶ φιλτάτων, έμόλετ' ἀστίως . . .

und in der Gegenstrophe:

δ πᾶς έμοί, δ πᾶς ἄν πρέποι παρὼν ἐννέπειν τάδε δίκα γρόνος.

Die Eurhythmie fordert die metrische Form U: Lu Ul \_ A!

im ersten Verse; es entsteht aus den drei ersten Versen die dochmische Periode:

Wie aasprechend: und seldon ist die vorg in z\(\tilde{z}\); der besondere Nachdruck, welcher auf diesem Worte ruhen soll, wird durch seine Wiederholung bewiesen. Aber auch im Schmerzensruf \(\tilde{a}\) ist die vor\(\tilde{a}\) aussers auch im Schmerzensruf \(\tilde{a}\) ist die vor\(\tilde{a}\) aussers die Nichtunck, die Stellen zu Nachdruck, die folgenden Worte sind um seine Erklärung.

Die zweite von obigen beiden Formen, o:\_\_\_o|\_ fanden wir z. B. in der Auflösung o:oo\_o|\_ fan Suppl. VI. str. β', k. 4 und anderswo.

7. Der Doclamius ist bekanzülich die Verbindung eines beminischen und eines diplasischen Taktes. Da er zur Schilderung grosser Gemülbsauruhn u. s. w. dient, so ist der erste dieser Takte, auf dem das Hauptgewicht liegt, der also als Thesis der Verbindung zu betrachten ist, uurseglemsissig gegliecher, indem er fast immer in der Form des Baschius auftritt. Ferner, der Dochmius beginnt mit einer Anakruse, da diese jeden Rhythnuss lebhafter macht.

Aber beide Erscheinungen, so können wir mit Recht annehmen, sind nicht nothwendig: es gibt Dochmien, die 1) statt des Bacchius einen regelmässigen Päon haben, und denen 2) auch noch die Anakruse fehlt.

Auf einen påonischen Dochmius mit Anakruse werden wir z.B. nothwendig geführt Sept. IV, str.  $\beta'$ , k. 1; dort lautet der ganze Vers:

und die Eurinythmie beweist, dass nicht an Jamben zu denken sei. In str.  $\gamma_i$  v. 3 desselben Chorgesanges habe ich ferner einen plonischen Dochmius ohne Anakruse annehmen müssen, und der Vers lautet:

Die Eurhythmie liefert an dieser Stelle den Beweis. Und wie anders sollte man den Vers wohl noch eintheilen können? Reine Jamben mit awsisilbigen Anakrusen sind eine Umnöglichkeit; aber selbst wenn man diese gestatten wöllte, so bliebe der dritte Takt in der Gegenstrophe irrational, was nach § 7, 2 nicht gestattet ist; als zwei Takte (mit Dehnung) könnte man aber nicht ablteilen, weil die Strophe an derselben Stelle eine Kürze hat. Wir erhielten also, wollten wir hier die beiden Dochmien wegen ihrer ziemlich seltonen, in unserm Abschnüte erst nachgewiesenen Form verwerfen, das völlig umnögliche ködon:

(Es ist zu bemerken, dass die Handschriften an obiger Stelle einen guten Text in Strophe wie in Gegenstrophe bieten, und dass deshalb keinerlei Grund zu Aenderungen vorhanden ist.)

 Der Dochmius ist einer doppelten Erweiterung f\u00e4hig: entweder wird n\u00e4milich der bacchische oder der troch\u00e4ische Takt zweimal gesetzt, was f\u00fcr die Grundform ohne Auf\u00fc\u00fcaungen folgende Kola zibt:

Bei dieser letzteren Form liegt aber die Auffassung als päonische Dipodie näher, und ich habe deshalb auch so bezeichnet, z. B.

Solche Kola kommen mehrfach in dochmischen Strophen vor, z. B.

Auch können Päonen (vgl. 7.) zu erweiterten Dochmien benutzt werden, obgleich man hier — wo von der allgemeinen Grundform des Dochmius durch die metrische Bildung des Haupttaktes noch weiter abgegangen wird — wohl mit mehr Recht als päonische Tripodie auffasst. So

9. Eine eigenthümliche Erweiterung der Grundform ist der Amphidochmius. Er bildet eine Art mesodischer Periode, in der die Responsion vou Takt zu Takt stattfindet. Die Formen, worin ich ihn vorfand, sind folgende:

Ueberhaupt ist es noch fragich, ob der Dochmins einen Haupticus ausgeprägt enthalte, der den des zweiten Taktes wesentlich überragt. Durch annähernd gleiche Stärke beider Icten wird er erst recht zu einem Metrum leidenschaftlicher Aufregung; und die Erklärung des "amphidochmins", wie ich das vorliegende Metrum nennen muss, wird bei dieser Annahm leichter.

Die Idenverhältnisse im Dochminu scheinen überhaupt ausserordenlich schwankend gewesen zu sein. Dafür zeugen die gestatteten Auflösungen und irrationalen Silben. Die Consequenzen, welche sich aus diesen Erscheinungen ziehen lassen, wird jeder aufmerksame Leser bereits aus § 17 gedunden haben. Man beadnte, wie überall metrische und rhythmische Eigenthümlichkeiten eng zusammenhäugen und wie die aus beiden gezogenen Schlüsse immer im schönsten Einklauge mit dem Elhos der Metra stehen.

10. Endlich ist noch eine Unskehrung des Dochmius merkwirdig. In ihr geht der dreizeitige Takt dem f\u00fcutzeitigen voraus. Es findet sich dies Kobon bei Aeschyltus einmal angewandt, um mit einem voraufgehenden gew\u00f6hnlichen Dochmius durch eine Responsion von Takt zu Takt eine antittetsiche Periode zu bildien:

Vorher geht au dieser Stelle (k. 1) ein Amplüdochmius, so dass fast die ganze Strophe eine rhythmische Responsion nach Einzeltakten aufweist. Vgl. die Anmerkung zu der Strophe. Ausserdem kommt das Metrum vor Sept. IV,  $\gamma'$ .

Wie sehr eine solche Responsion, die auf eine Art Zerstückelung der Koh inaustäuft, dem Charakter der Dochmien entspricht, braucht wohl kaum erwähnt zu werden. Man beschte aber besonders, wie genau dies mit den eigenthämischen ketenverlichtnissen in Einklang sekti, auf die unter 9 bereits hingedeutet wurde.

Alle einzelnen Bildungsarten und Erweiterungen des Dochmins, die in den voranfgehenden Abseintien angenommen wurden, basiren lediglich auf Tlatsachen. Man wird nicht verkennen, dass ich diesen nirgend eine kinstliche Deutung gegeben habe; aber erklärt müssen sie allerdings werden. Angaben wie "Der Vers besteht aus einem Trochäus und einem Pfoot", genügen durchaus nicht mehr. Wir verlangen mit Recht, die rhythmischen Verhältnisse der Einzelakte zu einander zu kennen; wir wollen ein Bild auch des meischen Satzes haben; und woßen wir die Verse nicht wie schlechte Prosa lesen, so müssen wir schlechterdings zur Rhythmischen Lunerer Zufluch nehmen. Diese letzter weist überall Geschrümssigkeit und Ordnung statt Wilklühr und Ungebundenheit, Zweck und Absicht satzt der Laune und des Zufalles, ja Natur umd kunst in ihrer schönsten Vollendung statt Unnatur und leren Silbengekappers nach

Wern dieses und jenes aus Aeschylus allein noch nicht hinreichend belegt erscheinen sollte, der wird in Sophokles und Euripides die weiteren Beweise finden können.

## § 19. Wo rhythmische Periodologie stattfindet.

 Noch eine Frage von grosser Bedeutung ist unertedigt gebieben; es ist die, wo die rhythmische Periodologie in den Chorgesängen mit Bestimmtheit zu erwarten sei, wo sie dagegen etwa fehle.

Die Lösung dieser Frage ist ungemein leicht. Wir müssen auf unser fast bis zum Ueberdrusse in verschiedener Form vorgelragenes Princip zurückkommen:

Ueberall stehen in den dramatischen Chorgesängen

Form und Inhalt in der genauesten Beziehung zu einander.

Aus diesem Principe ergibt sich alles ührige so zu sagen voselbat. Wir erwarten mit Retch rhythmische Periodologie in der grossen Mehrzahl der Chorgesänge, da diese jeder für sich wohl abgerundete Ganze sind, in denen die höchsten Ideen zu einem schönen und wohlgeordneten Ausdruckze gelangen. Dieselbe Wohlordnung musste nothwendig im ganzen Bhythmus ausgeprägt sein, sollten nicht Form und Inhalt in einen unerträglichen Gegenstut treten. Ausserdem erforderten die orchestischen Bewegungen die grösste und strengste Regelmässigkeit der ganzen melischen Composition.

Aber die Monodien und kommatischen Gesänge, meist iu Dochmien, aber auch etwa in Anapästen, erforderten nicht diese strenge Eurhythmie. Sie waren von keiner regelmässigen Orchesis begleitet und ihre Melodien wurden häufig durch Trimeter des Dialogs, Schmerzensrufe u. s. w. unterbrochen; wie konnte also immer und unter allen Umständen eine strenge Periodologie durchgeführt werden? Und diese hätte dem Inhalte oft geradezu widersprochen. Unseliges Hin - und Herschwanken zwischen Furcht und Zorn, Verzweiflung und Rachegefühl u. dgl. m. durfte nicht im schönsten rhythmischen Baue des Gesanges zum Ausdrucke kommen. Der antike Dichter und Componist hat nicht ein launenhaftes Spiel mit den musischen Kunstformen getrieben, sondern mit dem idealsten Selbstbewusstsein die tiefste Kenntniss der menschlichen Natur und der Wirkung von Kunstformen auf sie verbunden. Daher müssen auch wir aufhören, an leere Formen ohne tieferen innern Gehalt bei ihnen überhaupt zu denken.

Aus diesem Grunde ist leicht ersichlich, dass keine trocknen Specialregeln genau die Fälle unterscheiden lebren können, wo Periodologie zu erwarten ist oder nicht. Nur das Studium der grossen Compositionen selbst kann hierüber Licht verbreiten. Ich hoffe aber, namentlich Aeschjus dem gelehren und studienuden Publikum hiermit in einer Gestalt zu übertiefern, welche jedem, der nicht ganz ohne rhythmisches Gefühl ist, mehr Aufklärungen geben wird, als alle Regeln. Mochte diese Arbeit dazu beitragen, die Liebe zu den grossen und unerreichten Mustern des Alterthums immer meltz zu erwecken!

Ueber diese und jeue Einzelheiten wird noch der Commentar zu dem folgenden Texte kurze Andeutungen geben, mehr in den ersten Choriedern, weniger in den letzten. Hier vorsäufig noch einige Winke.

Die erste Strophe der Parodos in Prometheus ist ohne Periodologie, weil der Chor der Okasadien, onch in der Luft schrwebend, sie nebst ihrer Gegenstrophe absingt. Es fehlten also die ordiesischen Bewegungen. Ausserdem legt in den Worten die grösste Elle ausgerquist; daher aint verhältnisssnissie; sehr weinge Verapausen vorhanden, die Kola jagen einander gleichsam ohne deutlich hervorspringende Abschniktz m bilden. Gerade aber "die Verapause ist der Modulus der Periodologie", was Wunder also, dass bei ihrem Mangel auch letzter fehl?

Aber an die Periodologie lautte das griechische Oltr sich doch schon so seht gewöhnt, dass sie nur fehlen durfte, wo hierdurch ein bestimmter Effect erzielt werden sollte. Deshalb sind auch viele Monodien gut eurhythmisch geordinelt, und es blieb der Natur der einzeinen Kola überlassen, die erregte und sehwankende Gemülisstimmung u. s. w. zum Ausdruck zu brügen. So treffen wir denn die sehönsten dochnischen Perioden, ja Perioden, in deen dochmische, pafonische und jambische oder logafdische Kola in den tudelloesten Verklätissen einsander respondieren.

Die grossartigste und schönste kommatische Composition den Alterthums unter den uns überlieferten in rhythmischer Beziehung ist vielleicht Ag. V. Aus ihr ist mit vollkommener Klarheit der schöne Zusammenhang zwischen Inhalt und Form erkenabar. Ich gebe deshalb bier im Voraus eine kurze Analyse des Gedichtes.

Str. & Gstr. & enthalten dunkle Schmerzensrufe und einen Anruf an Apollo. Der Rhythmus ist ebenso inhaltlos: es sind kaum die Silben in Takte zu ordnen.

Str. & Gstr. B'. Die Seherin deutet bereits das nahende Unglück an. Auch der Rhythm wird gleichsam nur erst angedeutet: es treten wenigstens mit Bestimmtheit die einzelnen Takte hervor.

Str. & Gstr. \( \gamma' \). Die Uebel selbst werden wenigstens genannt. Jetzt ordnen die Takte sich zu deutlichen Kolis, aber schon in der geringen Zahl mannigfaltig, wie die erwähnten Facta.

Str. & Gstr. &. Nun wird auf die Thater selbst Rücksicht genommen, der Inhalt wächst; aber er wechselt auch zwischen blosser prophetischer Intuition und dem Ausdrucke der Entrüstung über die Greuel. In dieselben beiden Gruppen zerfällt der rhythmische Satz; die erste besteht aus dipksischen Takten, die zweite aus Dochmien, die zu dieser Darstellung allein sich eigneten.

Str. & Gstr. c. Endlich schüttet die Seherin gleichsam ihr ganzes Inneres aus, alles, was ihr Gemüth bewegt, kommt zum Ausdruck. Aber sie spricht in dunklen Bülsten — und gerade so wirr und unklar ist die Anordoung der Kola; es sind walurhall labyrinthische Ginge, in welchen man eben so wenig zurechtfindet, als der Chor die Worde der Kasandra versteht.

Str. & Gstr. <. Kasandra spricht nun offen aus, dass das Schreckliche is eiselst betrifft; der übergrosse Schmerz, in abgerissenen Worten ausgesprochen, darf nicht in echten Perioden zum Ausdrucke kommen. Ganz anders aber ist es mit dem Horr; er sit zum vollständigen Verständisse durchgedrungen, und die klarhelt, die in seinem Denken jetzt herrscht, muss nothwendig auch in genauen rhythmischen Perioden sich aussprechen. Diese sind klein und stichisch, und ihr Taktmass ist das dochmische, wie die außeregste Stimmung dies Alles Fordert.

Str. & Gatz. C. Der Seherin gilt die That bereits für geschehen, sie stimmt gleichsam die Todtenklage an; lüerfür eignen sich diplasische Takte, die in guten Perioden geordnet sind. Dem Clorer dagegen liegt das Schreckliche noch in der Zukunft, es bleibt also unseinges Fürchten, Zweifen um Schwanken — und folglich auch die Dochmien, die aber jetzt zu grössern woldgeordneten Perioden verbunden sind, genau, wie zugleich in den Worten das ganze Gewicht des Schurrersz unsammengelasts wird.

 Es wird aus Obigein zugleich hervorgehen, dass mit dem Mangel genauer eurhythmischer Responsion auch stets grosse Freiheit im Bau der Takte verbunden ist. Die Periodologie ist n\u00e4mlich, um zusammenzussen, nicht nothwendig

- a) in dochmischen,
- b) in frei anapästischen,
- c) unter ganz bestimmten Bedingungen in logaödischen Strophen. Bei diesen müssen nämlich die Kola sehr wenig durch Pausen getrennt sein u. 8. w., wie bereits oben auseinandergesetzt ist. Hierzu kommen aber noch

d) στίχοι άνακλόμενοι (ΟΟ: ΟΟ ΙΑΝΑ ΤΕΙΝ Beispiel ist der Wechselgesang im Kyklops: μάχαρ δστις εὐιάζει.

Betrachtet man diese vier Fille genauer, so fludet man, dass bei allen unperiodischen Metren entweder walter Taktwechsel stattfindet (Dochmien), oder Wechsel rhythmisch verschieden gebauter Takte (1.0.2.0) und 1.1.2.0.) oder mindestens eine solche Auffassung mößeich ist. Benne sist nach § 17 nicht so ganz unwahrscheinlich, dass unter den echten Annpästen Takte wie 0.1.0.0 und 0.1.0.0 oder 1.0.0.1 und 1.0.1 und 1.

Besonders ist noch zu merken, dass in amölsischen Strophen, wo jedes Kolon sein eignes Taktmass hat, natürlich nicht an Periodologie zu denken ist.

## Bemerkung über die beim Texte des Aeschylus beobachtete Schreibart.

Um auch im Texte die rhythmischen Verhältnisse klar hervortreten zu lassen, habe ich

 die Perioden eingerückt und mit grossen Anfangsbuchstaben angefangen,

2) des Anfang eines neuen Kolon im Innern des Verses durch einen schiefen Anfangshuchstaber der Silbe bezeichnet. Hierbihabe ich meist nur auf die Aussprache, nicht auf Ableitung u. z. w. Rickricht genommen; würde also z. B. ein neues Kolon mit der zweiten Silbe von checon beginnen, so würde ein etstweder tränvo oder tränvor schreiben; je mach der Quantität tienvor oder tränvor. Nur das züste ich in den Verbindungen ert, ern, en immer zur zweiten Silbe, trotadem es Position macht, weil zu vermuthen ist, dass se bei beiden Silben ausgesprochen unrüch.

## Die lyrischen Partien im Agamemnon.

### I.

### Die Parados, V. 104-257.

σ. α΄. Κύριός εἰμι Βροεῖν δόκον κράτος αἴσιον ἀνδρῶν ἐντελέων
 ἔτι γὰρ Βεόβεν καταπνεῖ μοι πειβώ μολπᾶν ἀλκᾶ σύμφυτος
 αἰών

όπως 'Αχαιῶν δίθρονον κράτος Έλλάδος ήβας ξύμφρονε ταγώ πέμπει σὺν δορί καὶ χερί πράκτωρ Θούριος ὅρνις Τευκρίδ ἐπ΄ αίαν,

- δ οἰωνῶν βασιλεὺς βασιλεῦσι νεοῦν, ὁ κελαινός, ὅ τε εξόπιν ἀργᾶς, Φανέντες ἴκταρ μελάϊτρων χερὸς
  - έκ δοριπάλτου, παμπρέπτοις έν έδραισι, βοσκόμενοι λαγίνας έριπύμονα φέρματα γέννας, βλαβέντα λοιστίων δρόμων.
- 10 αίλινον αίλινον είπέ· τὸ δ'εὕ νικάτω.
- ά.α΄. Κεδνός δέ στρατόμαντις Ιδών δύο λήμασιν ἴσους 'λτρείδας μαχίμους ἐδάη λαγοδαίτας πομπάς ἀρχούς 'οτιν δ' είπε τεράξων "χρόνφ μέν ἀγρεί Πριάμου πόλιν άδε κελευΐος, πάντα δέ πύργων

κτήνη πρόσθε τὰ δημιοπληθή Μοίρα λαπάξει πρὸς τὸ βίαιον. 5 οΐον μή τις ἀγὰ θεόθεν κνεράση, προτυπέν τόμιον μέγα Τροίας

Στρατῷ Βενείν· καὶ γὰρ ἐπίφθονος "Αρτιμις άγνὰ πτανοίσιν κυσὶ πατρός, αὐτότοκον πρὸ λόχου μογεφὰν πτάκα Βυομένοισιν· στυγεί δὲ δείπιον ἀετῶν —

10 αίλινον αίλινον εἰπέ· τὸ δ' εὐ νικάτω —

10

#### Str. d.

\_ OO | \_ O O | \_ O O | \_ O O | \_ O O | \_ N | 1 - 2. 00 1\_001\_001\_\_ 1 \_\_ 1 \_\_ 1 \_\_ 1 \_\_ 1\_001\_\_13- 4. UI-> | LI | LUU | UI -> 1 LJ |\_UU|\_UU|11. \_\_\_\_ [13-14. U: -> | \_> | -> | \_⊼ #15. \_\_\_\_ 16.



Die ganze Parodos ist ein wahres Musterstück rhythmischer Composition - wie manche andere Schöpfungen dieses grossen Tragikers.

## Str. d.

Der gehobenen feierlichen Stimmung des Chors und seiner festen Zuversicht entspricht die fast stichische Folge von dactvlischen Tetrapodien, deren je zweie einen Vers bilden. Da aber doch auch beunruhigende Nebengedanken sich aufdrängen, so wird in per. II die Anordnung palinodisch-antithetisch, die Kola erhalten eine sehr verschiedene Ausdehnung.

K. 11 und 15 entsprechen sich sehr deutlich durch ihre accelerirten Takte.

Westphal (pag. 56 sq.) hat die richtige Anordnung getroffen. 10\*

έπ. Τόσον περ εύφρων ά Καλά δρόσουαν άξεττις μαλερών λεόντων πάντων τάγνουξων ερλομάτους "πρών όβροαδωσων τερπνά 6 τυόνων αίτει ξύμβολα χράναι, δεξιά μέν χατάμομφα δε φάρματ" 'Ατρείδαυν.

δεξιά μέν κατάμομφα δέ φάσματ΄ Ατρείδαιν. Ιήκον δέ καλέω Παιάνα: Μή τινας άντιπνόους Δαναοίς έχεν ήδας άπλοίας τεύξη,

οπευδομένα ΊνοΓαν Γτέραν, ἀνομόν τιν', άδαιτον, νευκέων δτετνικ σύμφυτον όλεσαίνησε μείμενε γάρ φοβερά παλένητικ ο Όκονόμος δολία μείν μεν μείγε τεκοίπτους. τοιάδε Κάλχας σύν μεγάλοις ἀγαϊνείς ἀπόιλανζε μόρομι ἀπ' δρύζων όλεσο όποις βασλείος τοῦς δ' δμόρων αλίωνο αλίνου είπ' τό δ' δ' νευάτα.

### Epodos.

Hartung erkannte V. 8 χρονίας richtig als Glosse zu ξερτ, δας und entfernte das Wort deshalb aus dem Texte. Diese Strichung erweist sich jetzt durch die Eurlythmie sogar als nothwendig: das Eine Wort würde die ganze Periodopie zerstenz Zu verwerfen sind dasgegen folgende Aenderungen Hartungt:

V. 4 ἄτερπνά τε für τερπνά. Schon metrische Gründe sprechen dagegen: es ist nicht wahrscheinlich, dass der Vers auf einen Dactylus ausgehe, während alle anderen spondeïschen Schluss haben.

V. 10 ist das Hartung'sche συρουτόρον entschieden zu verwerfen. Es wire doch auch parachlich ausserordentlich kluis, νεύσεα — συμφύτορα als "Hass der Mutter" zu fassen. Für dis handschriftliche ob δεισήγορα, das sinntos ist, latt H. Δισήγορα hergestellt; dabei würde dann aus metrischen Gründen σüμροντηιicht staben bleiben können. Aber wir kommen mit Einer Aenderung. Διεσάγορα für οδ δεισήγορα.

zu demselben Ziele, ohne den Sinn zu zerstören; diese Form bat auch grössere Wahrscheinlichkeit wegen des noch sonst bei Aeschylus vorkommenden ωλασίσικος (nicht δλάσουκος).

Westphals Eintheilung (p. 58) ist durchaus verfehlt. Er will die Eurhythnie derjenigen der vorhergelenden Strophe analog wissen, gelangt aber zu seinem Schema nur durch eine starke Interpolation, ἀλάστορα hinter ἄδαιτον v. 9. Das Wort bringt

## 

eine unerträgliche Häufung der Epitheta zu Stande, ist ein ganz unpassender Zusatz zu Tvorfen und würde zu streichen sein, selbst wenn es handschriftlich überliefert wäre. Nun aber bringt W., trotz der Interpolation, doch keine Periodologie zu Stande, denn seine zweite Periode hat zwei Epodika! Mit solchen Licenzen kann man Alles für eine Periode erklären. — Die Voraussettung übrigens, die Periodologie der Epodos müsse derjeuigen der Strophen analog sein, ist ganz verkehrt; Pindar, der hier eutscheidet, zeigt viel häufiger die umgekehrte Erscheinung. Und solchen Hypothesen zu Liebe darf man nicht interpoliren. — Die ummögliche Quantfürung φσέρματά τρογολών v. 6 und «δεκτον» ζέφματον v. 10 übersieht W.

Lachmann und Hermann suchen dem Metrum auf ihre Atz zu helfen, indem sie v. 10 resp. μῆνν und φυντός hinter Atz zu helfen, indem sie v. 10 resp. μῆνν und φυντός hinter Atz zu helfen, indem des Atzeitsche Sie ahnen freilich nicht, dass sie hierdurch die Eurhyltunie gerade zerst ören: die metri causa gemachte Aenderung muss metri causa verworfen werden. Hartung, der zuerst einen Sinn herzustellen wusste, freilich mit grammatischen Lenfröcheiten, truf so unbewusst auch das thrümisch Nöthwendige. α. β΄. Ζεὺς, δετις ποτ' ἐστίν, εἰ τέδ' αὐτῷ φΩαν κεκλημένο, τοῦτό νω προσεικάτω. οὐκ ἔχω προσεικάσει, κάντ' ἐπισταθμώμενος, πλὴν Διές, εἰ τόδ' ἐμιᾶς ἀπὸ φροντίδος ἄχθος χρὴ βαλεῖν ἐτητόμος.

Δ. β΄. Οὐδ΄ ὅστις πάροιθεν ἦν μέγας, παμμάχψ θράσει βρύων,
 οὐδὲ λέξεται πρὶν ὧν'

ός δ' έπειτ' έφυ, τριακτήρος οίχεται τυχών. Ζήνα δέ τις προφρόνως έπινίκια κλάζων τεύξεται φρενών το πάν.

# Str. β'.

Der Chor geht von der Reflexion zum Ausdrucke seiner persönlichen Gefühle über: dahre wird das Taktunass fijhasiche, hoch soll weniger der Schmerz zum Ausdrucke kommen, als das Vertrasen in die göttiche Leitung sich öffenbaren: sich eine Jannbesondern Trochken, ein weit rubigeres Metrum. Die Frate und zubesonders dadurch, dass die ganze Strophe zu einer einzigen wöh abgerundeten Periode ausgehödet ist, und dass in dieser in wessenlichen die palitondische Anordrung lerracht. Maherisch und schön ist die Responsion von K. 1 und 6. In jenem wird durch die beiden zovei im Anfange auf das nachdrückliebte bervergehöben, dass auf Zeus das Vertrauen beruhe; K. 6 dann drückt durch seine einselnen corripierte Buckjen die freudige Zurenskil aus und bildet so gewiss auch im Melos eine sehr bezeichnende Antülksee.

### Str. 8'.



Westphal (p. 170) hat diese schöne Strophe ganz verkannt; sein Pausensatz ist wie gewöhnlich ganz falsch, er ordnet:



 σ. γ΄. Τὸν φρονεῖν βροτοὺς ὁδώσαντα, τὸν πάθει μάθος θέντα κυρίως ἔχειν.

έστακεν δ' ύπνφ πρὸ καρδίας

Μνησιπήμων πόνος: καὶ παρ' ἄκοντας ήλθε σωφρονείν. 5 δαιμόνων δέ που χάρις βιαία, σέλμα σεμνόν ήμενων.

ά γ΄. Καὶ τόὰ' ἡγεμών ὁ πρέσβυς νεῶν ᾿Αχαιικῶν,
 μάντιν οὕτινα ψέγων,

έμπαίοις τύχαισι συμπεσών —

Εύτ' ἀπλοία χεναγγεῖ βαρύνοντ' Άχαιικος λεώς,

5 Χαλκίδος πέραν έχων παλιρρόχθοις έν Αὐλίδος τόποις ---

## Str. √.

Es drängen sich neue, mannightlige Betrachtungen auf: die Vorselung hat oft gewaltsame Mittel nöblig, um hræ Zeite zu erreichen. Ist sie auch wohlgesinnt gegen die Sterblichen, so drücken doch oft die Geschicke, welche sie verhängt, schwer; Noth und Bedrängniss treffen auch den, der sich in ihrer Hut fühlt. Und gewöhnlich weiss der Mensch nicht, woran er ist, er sucht vergebens den Ausweg.

Wie schön ist dies alles wieder durch den Rhythmus bezeichnet! Die Strophe ist in zwei kleine Perioden zernisen, deren erste ziemlich schwankend ist durch ein starkes Epodikon; in beiden herrscht die aufülletische Ordnung "das Widerstreitende zum Ausdruck zu bringen."

Westphal (n. 172) hat alles wild durcheinander geworfen; die Verspausen sind natürlich nicht beachtet. Er zieht K. 4 zur zweiten Periode, nur dadurch verleitet, dass in ihr Hexapodien vorkommen, bemerkt aber nicht, dass unsere zweite Periode durch den Sinn, in der Gegenstrophe auch durch Interpunction von der ersten getrennt ist. Um die Verwirrung noch grösser zu machen.

### Str. Y.

|                                  | k.   |
|----------------------------------|------|
| 1 U _'U _ U  L   _ U _ U _ U _ A | 1-2. |
| _0 _0 _0 _1                      | 3.   |
| ∟   ∟  _∪ _∪ _∪ _∧]              | 4.   |

" \_ ol \_ |\_ ol \_ |\_ ol \_ || \_ ol \_ ol\_ ol\_ ol\_ x15-6.
\_ ol\_ ol\_ ol\_ ol \_ ol \_ l \_ | | \_ ol\_ ol\_ ol\_ ol\_ x]7-8. 5



trennt er V. 5 in zwei Verse. Sein eurhythmisches Schema also ist:



Auch wenn er die erstere Fassung der zweiten Periode gemeint haben sollte (er zählt eine Hexspodie zu wenig) entsteht keine gute mesodische Periode. Eine solche Folge von Koils lästs sich nur als palinodisch auffassen, wenn ihre metrische Gestalt nicht die mesodische Gruppirung deutlich macht, und erfordert deshalb einen andern Pausensatt. σ. δ. Πνοαί δ' ἀπὸ Στρυμόνος μολοῦσαι κακόσχολοι, νήστιδες, δύσορμοι, βροτῶν ἄλαι, νκῶν τε καὶ πεισμάτων ἀφειδείς, παλιμμήκη χρόνον πῶείσαι 5 τρίβω, κατέξαινον ἄιῶο. 'Αργείων.

Έπεὶ δὲ καὶ πικροῦ χείματος ἄλλο μῆχαρ βριβύτερον πρόμοισι

Μάντις εκλαγξεν προφέρων "Αρτεμιν ώστε χθόνα βάκτρος ἐπικρούσαντας 'Ατρεί σας δάκρυ μή κατασχείν'

ά δ΄. "Αναξ δ' ὁ πρέσβυς τόδ' εἶπε φωνών ,,βαρεῖα μέν κήρ τὸ μή πιβέσβαι, βαρεῖα, δ' εἰ τέκνον δαίξω, δόμων ἄγαλμα, μιαίνων παρβενοσφάγοισι

5 βείπροις πατρώους χέρας πέλας βωμοῦ.
Τί τῶνδ' ἄνευ κακῶν:

πῶς λιπόναυς γένωμαι, ξυμμαχίας άμαρτών;

Παυσανέμου γὰρ Βυσίας παρβενίου Β΄ αξιματος, [άλκτήριον] δργᾶς, ἐπιθυμεῖν θέμις: εὖ γὰρ εῖη.

# Str. 8.

Die Strophe ist ein wahres Meisterstück rhythmischer (und gewiss auch melischer!) Composition.

Die traurigen Ereignisse der Vergangenheit treten in der Vordergrund, der Schmerz des Chors muss deshalb in synkopitete Jamben zum Ausdrucke kommen. Die vowet in den vorleiteut Takten geben allen Versen ein melanchöisches Gepräge; sie werden hewissen durcht K. G. weiches notiwendig eine Hexapode ist westalah die Eurhythnie diese Ausdelhung auch bei den anderer Versen forderte, gerade wie dem Ethos es angemensen war. Malerisch ist der Cholismb, K. G. Es ist, als ob der Chor sich scheute, die empfidichiste Seite der grossen Calimatik zu nennen: in der Strophe ist es das Wort 'Agystor, welches der starte Accent trifft, in ihm liegt die game Schwere des Ungliches ausgesprochen: es sind die Argiver, die Landsleutel des Chors, mit

#### Str. 8.

| 1.  | u!_u  _  _u _u  _  _^                 | k.<br>L. |
|-----|---------------------------------------|----------|
|     | U!_U  L  _U _U  L  _A                 | 2.       |
|     | U!_ U _ U _ U  L   _ U _ U _ U _    A | 3-4.     |
|     | U: L   L   L   U   L   L   A   .      | 5.       |
|     | S:_ v  L  _ v  L  _ v  L  _ v         | 6.       |
| 11, | U!_U _                                | 7.       |
|     | ~~!_ ~! ·                             | 8.       |
|     | ~~!_ v!_ vI                           | 9.       |

I. jambisch. II. logaödisch. III. choriambisch.

| 6<br>6<br>4<br>4))) | 3) | 2<br>2<br>2<br>log. 4 έπ. |
|---------------------|----|---------------------------|
| 6/                  |    |                           |

deene er durch die heiligsten Bande der Verwandsschaft u. s. w. verknipft ist, die in Aulis dahin siechten. Dann in der Gegenstrophe fallt derselbe Accent auf Dopoö: am heiligen Altar ist die Kliegstochter von übrem Vater geopfert, das Schrecklichste von allem. Diese ganze Darstellung ist ferner in Eine Periode zu-sammengefasst, und deren Form ist die antühetische, wodurch vortreffich die sich widersprechenden Situationen zur Anschauung kommen.

Wie nun hin- und hergesonnen wird auf Auswege und Abhülle, oder wie der Seher solche Mittel angibt, das malt wieder ausgezeichnet schön die folgende kleine logzödische Periode. Häuftges Hin- und Hersinnen kann nur in hastigen Logzöden passend ausgehrückt werden; aber, man kommt mit allem Sinnen nicht wis torwärts — daher kleine Tripodien; jeder Gedunke stockt hünter jeder Tripodie eine Pause; in allem Deuken ist kein wahrer Zusammenhang, keine logische Unter- und Ueberordnung — däher die repetirte stichische Periode, die sehon dasserlich die Wiederkehr des Gleichen verräth; je mehr man denkt, desto mehr regt α.ε. Έπει δ' ἀνάγκας δλο Μπαλουν, φρειλς πιλον θυσσιβή τροπαίου. άνερου άνδρου, πίδυ αποτοτολικό φροιού μετόρια. δι Βροτούς ξρασόνει τρός αλογράμητις τάλιανα παρακοπά πρωτοτήμιαν είλα δ' οἰν Ͽυτλο γενόσλα Συγατρός, γενακοισκόνων πλάμων άραγάν,

10 καί προτέλεια ναών.

ά. Αιτάς δά και λληδόνος πατρώσες παργούδεν παρλεσιών παρλεσιών το δετεντο φιλόμαχοι βραβής. φράσεν δ' άξξος πατήρ μετ' εύχαν δ Δόκαν χιμαίρας ϋπερλε βισμοϋ πέπλοισι περιπετή, παντ' Ιυμφ προνωτή λαβείν άξοβην, στόματός

τε καλλιπρώρου φυλακάν κατασχεῖν 10 φθόγγον άραῖον οἴκοις,

man sich auf — daher das erste Kolon jamhisch, erst die nächsten beiden logaödisch.

Die furchtbare Verweifung, die nun folgt, konnte nur durch Choriamhen würdig ausgedrückt werden; die Kola stürzen obse Verspause hintereinander her, wie die Versweifung keine Rühe keine Schranken kennt; endlich folgt eine logaödische Tetzepoös, denn Thränen bringen Linderung (Str. δντε διέχου μή κατασχώ), und ein frommer Wunsch bricht sich Bahn (östr. εὐ γέρ εξυ).

Ein solcher Schluss der Strophe war ausserdem nohwenfe, um des Zusamenhang ihrer Thele inicht zu zereibren des logddische Epodikon vermittelt den Uebergang zu den ruhigvent Jamben, die nun wieder in der Gegenstrophe, und nach ihren Schlusse in Str. e' folgen. Aber noch einen Zweck sollte diese Epodikon erfüllen, es sollte die Melodie der Ebuptperiode () in Bezielung bringen zu Str. e', wo in beiden Perfoden dasselbe

#### Str. έ.



Thema weiter ausgeführt und entwickelt ist. Auch diese Strophe nämlich schliesst mit der logaödischen Tetrapodie.

Je sehoer und grossartiger die rhythmischen Perioden sind, desto weniger wurden sie bisher verstanden. Westphal hat die beiden letzten Perioden in eine einzige — ganz wunderbare! zusammengeworfen (p. 232) und nicht einmal beachtet, welch' ein Unterschied zwischen Orisnanben und Logodden ist; an die Verspausen natürich ist eben so wenig gedacht.

### Str. é.

Auch diese Strophe hat einen ausgezeichnet schönen Rhythmus. Ueber die Natur mancher Proodika lassen sich hier zuverlässige Schlüsse ziehen. Wir sehen hier die ganze Strophe durch eine brachykatalektische Hexapodie mit τονή im zweiten Takte begonnen; dieses Kolon kehrt dann als wichtigstes Glied der beiden Perioden unverändert wieder. Es ist das Thema der Musik. Schwermüthig ist sein Rhythm, dem trüben Inhalte des Textes entsprechend; wir glauben die Melodie zu hören, so übereinstimmend deuten Metrum und Inhalt. Das Proodikon nun hat eine ganz analoge Melodie, - denn wie ware es anders möglich? -Doch sie tritt dem Hörer noch nicht deutlich ins Bewusstsein: dies geschieht erst in der Periode selbst, wo das Mesodikon einen Contrast bildet, während das folgende respondirende Kolon eine befriedigende Auflösung des Hauptthemas der Musik gibt. Nun gibt die zweite Periode eine ganz neue Gestaltung desselben Themas, eine Variation nach neueren Begriffen. Wir hören noch  σ. ς. Βία χαλινών τ' ἀναύδω μένει κρόκου βαφὰς δ' ἐς πέδον χέουσα "Εβαλλ' ἔκαστον πυτήρων ἀπ' ὅμματος βέλει φιλοίκτω,

5 Πρέπουσα δ' ώς έν γραφαίς, προσεννέπειν Σέλουσ', έπεὶ πολλάκις

πατρὸς κατ' ἀνδρῶνας εὐτραπέζους

"Εμελψεν, άγνα δ' άταύ ρωτος αὐδα πατρὸς φίλου τριτόσπονδον εύποτμον παιώνα φίλως έτίμα.

ά. ς'. Τὰ δ' ἔνθεν οὕτ' εἶδον οὕτ' ἐννέπω· τέγγαι δὲ Κάλγαντος οὐκ ἄκραντοι.

Δίκα δέ τοῖς μέν παβοῦσιν μαβεῖν ἐπιροέπει: τὸ μέλλον

Δέ προκλύειν, πρὶν γένοιτο, χαιρέτω· ἴσον δὲ τῷ προστένειν.

τορὸν γὰρ ήξει σὺν ὅρβρου αὐγαῖς. ΠΑροιτο δ' οὖν τἀπὶ τούτοισιν εὕπραξια. ώς

Πέλοιτο δ΄ ούν ταπί τού εσισιν ευπραζις, ως πέλει τόδ' άγχιστον 'Απίας γαίας μονόφρουρον έρκος.

einmal jene schwermüttige Weise erschallen; aber nun regen sich stürmische Empfündungen in der Seele des Singers; gredl tritt die fürchteriche That in ihrer concreten Erscheinung vor sein gestäges Auge; aber er wagt kaum auszusprechen, was er denkt; in habigen Tripodien (K. 6 und 8) eilt er über das Greueblach hinneg; das Alletfürchteiglichste aber wird in jener Hexspodie (K. 7) ausgesprochen, die durch ihre regelmässig in jedem zweiten Takt vorhandene Synkope fast — vielleicht auch wirklich — in drei Dipodien zerfegt ist. Dies lässt sich am Metrum nicht genau unterscheiden, sit aber auch für die Melodie wohl siennich gleichbedetend. Das neute Kolon, das die mesodische Periode schliests, kehrt dann zu jener Melodie zurück, aber mit einer Varistion, die den Uebergang zum Rerfain bilden soll, der als Epodikon diese Strophe wie die vorhergehende schliesst. Der dritte Takt ist nämlich ein kylkischer Dackvlus.

Westphals Eintheitung (p. 232) ist namentlich gegen den Schluss ganz unrhythmisch. Eben so wenig Rhythm ist natürlich hier wie in den meisten und gerade den schönsten Strophen in den Eintheitungen, welche in den Textausgaben stehen.

|     | Str. 4.                                                          |        |           |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|     | ~[-~] 뉴  -~] 뉴  -~ -세                                            | I. 6)  | II. 5     |
|     | ○!_ ○  L   _ ○  _ ○  L   _ ∧] 9.<br>○!_ ○  L   _ ○  L   _ ∧   3. | 6      | 5         |
|     | 01_01_01_01_1_A] 4.                                              | III. ė | IV. A     |
| ш.  | 0!_ 0  L  _ 0 _ 0 _ 0 _ A   5.                                   | į)     | IV. (4) 5 |
|     | 01_01 L  _01_01 L  _A] 7.                                        | 6      | `(ā)      |
| IV. |                                                                  |        |           |

Str. ć.

Die Schlusstrophe der ganzen Parodos kehrt zu einem einflecheren und kunstloseren Perfondenbau zurück. Denn derzelbe Chorr, der diese Strophe singt, soll sogleich in Trimetern ohne Gesang sich an Klyfamesetra wenden. Von einer schwungerollen Modole zur blossen Recitation wäre ein zu krasser Aball. Daher ist die ganze Strophe in lauter kleine Perioden aufgelöst, so klein wie es sich riegend mit den betreffenden Combinationsarette ver trägt. Auf diese Weise werden nun überleitende Anapästen entbebrüch.

Westphal (p. 232) hat diese Strophe in richtige Verse abgetheilt, fasst aber die Perioden ganz falsch auf. Per. I.—Il gelten ihm für eine einzige stichische Periode; Per. IV erklärt er ebenfalls als stichisch.

Wer aufmerksam den wechselnden rhythmischen Bau in dieser herrichen Parodo verfolgt hat, hat ein deutliches Bild der ganzen Asschyleischen Kunst. Ein guter Musiker würde mit Leichtigkeit die entsprechenden Medodien finden, solk hat ist alles vorgeszeichnet; is a seine Arbeit würde im Wesentlichen nur die eines Uebersetzers sein: für beide liegt der Inhalt vor, für beide ist auch das Hauptmaterial zur Füllung des Rahmens gegeben.

In den folgenden Chorgesängen wird es nicht weiter nötlig sein, auf das innere Wesen der rhythmischen Composition einzugehen: es herrscht überall dieselbe Klarheit.

### II.

Das erste Stasimon, V. 367-497,

ο. α΄. Διός πλαγάν δρουσεν είπει», πάρεπ το τόττ γ΄ εξεγνείσαι. Επραξαν ός δεφοινει τόν έφα τις πραξαν ός δεφοινει τόν έφα τις ποδούς βροτών αξούσται μελικον 3 οδούς αδίστευν χάρες παι είπει πό γ΄ δρ' ούν εὐσερής, πέρανται δ' δετίνουσε εδιμη τών "Αρη πενέντον μείχον η δευαλικο, φλεόντων δεμαίτων ιπέρος ω τίπερος ύπερος δετικοντών τόντε νό δεπασρικέν είν πραπάδον δροτε τις ποπάδον δροτε το παπάδον δροτε το π

Οὐ γὰρ ἔστιν ἔπαλξις πλούτου πρὸς κόρον ἀνδρὶ λακτίσαντι μέγαν Δίκας βωμὸν εἰς ἀφάνειαν.

 α΄. Βιᾶται δ' ὰ τάλαινα πειδώ, προβουλόπαις ἄφερτος ἄτας.
 ἄκος δὲ πᾶν μάταιον οὐκ ἐκρύφδη, πρέπει δὲ φῶς αἰνολαμπές σίνος.

5 κακοῦ δε χαλκοῦ τρόπον τρίβω τε καὶ προσβολαίς μελαμπαγής πέλει δικαιωβείς έπεὶ διώκει παῖς ποτανὸν ὅρκν,

οιώκει παις ποτανού ορχίν, πόλει πρόσβριμμ' ἄφερτου ένβείς. λιτάν δ' άκούει μέν ούτις

10 Βεῶν τὸν δ' ἐπίστροφον τῶνδε φῶτ' ἄδικον καβαιρεῖ. Οἶος καὶ Πάρις ἐλβών

ές δόμον τὸν ᾿Ατρειδᾶν ἦσγυνε ξενίαν τράπεξαν κλοπαῖσι γυναικός.

### Str. a.

Die zweite Periode kehrt in derselben Gestalt auch als Schluss der folgenden Strophen wieder und bildet deshalb eine Art Refrain. Westphal (p. 232 sq.) irrt darin, dass er die drei ersten

### Str. a'.

I. jambisch.

II. logaödisch.



έπ.

und drei letzten Kola der Hauptperiode als eine Verbindung fasst, welche wir "Gruppe" genannt haben:



Aber dann würde nicht übereinstimmend in der Strophe und Gegenstrophe nach dem zweiten und zehnten Verse interpungirt oder der Sinn wenigstens in irgend einer Weise abgeschlossen sein. Gerade hierdurch wird eine streing antithetische Responsion von Kolon

Schmidt, Burbythmle.

σ. β΄. Λιπούσα δ΄ ἀστοϊσιν ἀσπίστορας
 κλόνους λογχίμους τε καὶ ναυβάτας ὁπλισμούς,
 ἄγουσά τ΄ ἀντίφερνον Ἰλίω φθοράν,

Βέβακεν βίμφα διὰ πυλᾶν

2 άτλητα τλάσα πολλά δ' έστενον τόδ' έννέποντες δόμων προφήται.

,,'Ιω Ιώ, δώμα δώμα καὶ πρόμοι, Ιω λέχος καὶ στίβοι φιλάνορες.

πάρεστι σιγῶσ' ἀτίμως

10 ἀχοιτόρων άδίστος εἰχόνων ίδεῖν,

πότω δ' ύπερποντίας φάσμα δόξει δόμων ανάσσειν. Εύμόρφων δε κολοσσών

έχθεται χάρις ἀνδρί

όμμάτων δ' ἐν ἀχηνίαις ἔρρει πᾶσ' ᾿Αφροδίτα.

β: 'Ονειρόφαντοι δὲ πευθήμονες
 πάρεισιν δόκαι φέρουσαι χάριν ματαίαν.
 μάταν γὰρ, εὖτ' ἄν ἐσθλά τις δοκῶν ὁρᾶν,

Παραλλάξασα διὰ χερῶν 5 βέβακεν ὅψις οὐ μεπύστερον

πτεροίς δπαδούσ' ύπνου κελεύθοις." Τὰ μέν κατ' οἴκους ἐφ' ἐστίας ἄχη

τάδ' έστι και τῶνδ' ὑπερβατώτερα. πάντων δ' ἀφ' Ἑλλανίδος γᾶς

10 συνορμένων πένζεια τλησικάρδιος

Ούς μέν γάρ τις ἔπεμψεν αίδεν, ἀντὶ δὲ φωτῶν

τεύχη καὶ σποδὸς εἰς έκάστου δόμους ἀφικνεῖται.

zu Kolon auf das deutlichste bezeichnet. Aber umgekehrt — und wieder gegen W.'s Ansicht — bilden die vier Mittelkola je zwei Gruppen, also nicht





rgi. g o, s

Gstr. V. 2 schreibt Hartung προβούλου παῖς ἄφερτος ἄτας,



wodurch der Sinn um nichts klarer wird. Aber diese kleine, anscheinend so unzehdige Andereung wirdte die ganze so ausgezeichnete Eurhythmie der Strophe vollständig zerstören. Da nämlich der erste Takt auf keinen Fall irrational sein dürfte, so bleibe keine andere Nödrung über als - i\_i - i\_i - i\_i - i ; so erhielten wir eine Heaspodie, und die kunstvollste jambische Strophe, welche Aeschylus gebauh aht, wirde zernissen werden. Noch mehr aber: wir wären gezwungen, nun auch V. 2 der Strophe zu interpoliren, wollten wir nicht die unmögliche ansätsrophische Responsion

annehmen.

Man siekt also aus Stellen, wie der besprochenen, wie sehr man sieh hiten missen, in chorischer Festen Aenderungen vorzunelmen, ohne der Rhythmik die gebührende Rücksieht angedeihen zu basen.— Das Epithet προβουλέπανς scheint so hinreichend sieher gestellt; allerdings ist sein Begriff zientlich unklar, doch darf man fiberhaupt nicht den Massetab strenger Logik an dichterische Epithete legen. Auch diejenigen unserer Poesis und oft um nichts verstänflicher.

### Str. B'.

V. 4 der Strophe und Gegenstrophe geben wieder einen aus-

 σ. γ΄. ΄Ο χρυσαμοιβός δ΄ "Αρης σωμάτων καὶ ταλαντοῦχος ἐν μάχη πυρωβτἐν ἐξ Ἰλίου
 [δορὸς

φίλοισι πέμπει βραχύ

ψήγια δυσδάκρυτον άντήνορος σποδοῦ γεμίζων λέβητας εὐθέτους. Στένουσι δ΄ εὖ λέγοντες ἄνδρα, τὸν μέν ώς

μάχης ίδρις, τὸν δ΄ ἐν φοναῖς καλῶς πεσόντ' ἀλλοτρίας διαὶ γυνακός. Τὰ δὲ σῖγά τις βαϋζει.

φιλονερόν δ' ὑπ' άλγος έρπει προδίχοις 'Ατρείδαις.

Οί δ' αὐτοῦ περί τεῖχος

πήκας 'Τλιάδος γᾶς εῦμορφοι κατέχουσιν' έχθρὰ δ' ἔχοντας ἔκρυψεν.

ά. γ΄. Βαρεῖα δ' ἀστῶν φάτις ὑν κότῳ· δημοκράντου δ' ἀρᾶς τίνει
μένει δ' ἀκοῦσαί τί μου
μέριμνα νυκτηρεφές.

τών πολυκτόνων γάρ ούκ ἄσκοποι Βεοί, κελαιναί δ' Έρινύες χρόνο Τυγγρόν όντ' άνευ δίκας παλιντυχεί

τοιβά βίου τιζείσ' άμαυρόν: ἐν δ' ἀξατοις τελέζοντος οὕτις άλκά. Τὸ δ' ὑπερκόπως κλύειν εὖ

βαρύ· βάλλεται γὰρ ὅγκοις Διόθεν κεραυνός.

Κρίνω δ' ἄφιπονον ὅλβον.
 μήτ' εἴην πτολιπόριπης,

μήτ' ούν αύτος άλους ύπ' άλλων βίον κατίδουμι.

gezeichneten Beleg, wie sehr die handschriftlichen Ueberlieferungen oft den Vorzug vor den Conjecturen der Neueren verdienen. Dott ist in der Str. Aggabas, in der Gist. ragababas, gaza, was überries stimmend von Hermann und Hartung im jeßgaze, nagababasytäe verändert wird. Aber so wird V. 4 zur Tetapodie, die natürliche und sehöne Eurhythmie der Strophe wird zersfort, die noch heraus zu construirende widerspricht der Interpunction u. s. w. Oberdrein zieht die eine, auch schon zeinelhei starke. Aenderung in der Gegenstrophe dann nothwendig noch eine ganze Reihe von Interpolationen nach sieht, so dass z. b. bei Hartung im Garnen acht Textessänderungen gemacht sind.

10

### Str. v.

- U O ! \_ O | \_ O |
- - L jambisch. II. jambisch. II. jonisch. IV. logaödisch.







Str. V. 4. βέβακε für βέβακεν.

- 2) Gstr. V. 4. παραλλαγαίσι für παραλλάξασα.
- V. 5. βεβάκη für βέβακεν.
- dahinter τ' eingerückt.
- 5) αν für ον.
- V. 6. πτεροῦσσ' für πτεροῖς.
   ὁπαδη für ὁπαδοῖς.
- 8) dahinter 3' eingeschoben.

Für diesen ganzen Tross von Interpolationen habe ich, geleitet von der Eurlythmie, nur einen einzigen Buchstaben ge\u00e4ndert und so den sch\u00fanten Sinn hergestellt; ich schreibe n\u00e4milch Gstr. V. 6 nur \u00f6παλδοζό für \u00f6παλδοζό,

in allem andern bleibt der überlieferte Text unverändert.

Das Schlusskolon von Per. III hat die passendste Form, um die Ιωνοκοί ἀνακλώμενοι zu den folgenden Logaöden von gewöhnlicher Form überzuleiten.



6π. Πυρός δ' όπ' εὐσηγελου πόλον δυήσει "Βοὰ βαξες" εἰ δ' ἐπήτυμος, Τζο οἰδον, ήτοι βαίον ἐστι μὴ ψύπος; τὸς όδις παραγηθωματόν καιομμένος, Φλογός παραγηθωματόν κόσις πυρόδοται καρόδοτα, ἔπειτ' ἀλλαγῆ λόγου καιμεία; γυναικός πρωβιμάς πρέπει

γοναικός αιχμα πρεπει 10 Πρό τοῦ φανέντος χάριν ξυναινέσαι πιβανός ἄγαν δ βῆλος βροῦς ἐπινέμεται ταχύπορος, ἀλλά ταγύμορον γυναικογή ρυτον δλυται κλέος.

### Epodos.

K. 3 durfte, obgleich litm die Anakruse im Gegensatz zu den vorhregehenden Versen mangelt, nicht als Epodikon betrachtet werden Es liegen nirgend Belege vor, dass Trochlien gern als Epodika zu Jamben benutzt w\u00e4ren; wohl aber zeigen Per. III und IV schon in unserer Strophe, dass Jamben und Troch\u00e4en als gleichbedeutend ge\u00e4asst werden.

Per. II besteht aus zwei gewöhnlichen Trimetern, die möglicher Weise mehr gesprochen als gesungen wurden; darauf scheinen der Inhalt und die irrationale Silbe zu deuten.

## Epodos.

- II. 0:\_0!\_0!\_0!\_0!\_0!\_^I



#### TII.

Das zweite Stasimon, V. 681-782.

σ. α΄. Τίς ποτ' ἀνόμαζεν ὁδ' ἐς τὸ πᾶν ἐτητύμως μή τις ὅντιν' οὐχ ἑρῶμεν προνοίαισι τοῦ πεπρωμένου γλῶσσαν ἐν τύχη νέμων; τὰν δορίγαμβον ἀμενικική Β΄ Ἑλέναν; ἐπεὶ πρεπόντως

Έλέναυς, ελανδρος, ελέπτολις

έκ τῶν άβροτίμων κροκαλυμμάτων ἔπλευσεν ζεφύρου γίγαντος αῦρα,

πολυάνδρου δέ φεράσπιδες 10 κυναγοί κατ' ίγνος πλάταν άφαντον

Κέλσαν πρὸς Σιμόεντος ἀκτὰς ἀεξιφύλλους δι' ἔριν αίματόεσσαν.

ά. α΄. Ἰλίφ δὲ κῆδος ὸρ θ ώνυμον τελεσσίφρων
 Μῆνις ἥλασεν τραπέζας ἀτίμωσιν ὑστέρφ χρόνφ
 καὶ ξυνεστίου Διὸς,

πρασσομένα τὸ νυμφότι μον μελος ἐκφάτως τίοντας, Υμέναιον ος τότ' ἐπέροεπε

γαμβροϊσιν ἀείδειν. μεταμανβάνουσα δ' υμνον Πριάμου πόλις γεραιὰ πολύβρηνον μέγα που στένει.

μέλεον αίμ' άνατλάσα.

10 κικλήσκουσα Πάριν τὸν αἰνόλεκτρον Πάμπορβή, πολύβρηνον αἰκίνα καὶ πολιτᾶν

Str. a.

West p ha [ p. 172] hat den Rhythmus dieser schönen Strophe röllig missverstanden. Seine erste Periode geht nur bis zum fünften Kolon, und da er in andere Kola eintheilt, so ist bei ihm folgendermassen gestaltet: 4 wobei natürlich die Verspausen nicht beachtet sind.

> Beim folgenden gibt er dann den Versuch der Rhythmisirung auf, und da er die Verse anders combinirt, sind ihm K. 8—9, die den fünsten Vers bei ihm bilden, ein "metrisches Problem". Und nichts ist doch

# Str. a. L \_ U|\_ U|\_ U| L | | \_ U|\_ U|\_ U|\_ A|| \_ U|\_ U|\_ U| L ||\_ U| L |\_ U|\_ U|\_ U|\_ U|\_ A||3-4.

I. trochäisch. II. jonisch. III. logaödisch.



einfacher, als ihre metrische Gestalt. Der Trochaeus disemus, den ich K. 8 statuirt habe, ist uns schon durch die Tradition der Alten bekannt, und Westphal hat ihn ausführlich und gut behandelt bei seiner Darstellung der Jonici. Dass ferner K, 9 ohne Anakruse ist, kann im geringsten nicht befremden, denn ionici a majori können den jonicis a minori mit völlig demselben Rechte beigemengt werden, als trochäische Kola den jambischen oder anakrusische Dactylen den thetischen. Sehr selten freilich beginnen in der echt classischen Literatur der Griechen jonische Verse ohne Anakruse, eben weil diese dem lebhaften Charakter des Metrums ausserordentlich angemessen ist; aber damit ist immer noch kein Zwang vorhanden.

Der Anfang unserer jonischen Periode freilich ist metrisch nicht sehr streng; das muss zugegeben werden. Aber gerade diese Formen sind nicht ohne Absicht gewählt. Der Schluss der  σ. β΄. "Επρομέν δὲ λέοντα σίνη δόμας ἀγαλακτον ὧδ' ἀνής φιλόμαστον, ἐν βιότου προτελείοις "Αμερον εὐφιλόπαιδα
 καὶ γεραροίς ἐπίγαρτον. Πολὸ δ' ἐνόγοντ' ἀγκάλαις

Ηολύ δ΄ ένίσχετ΄ άγκάλαις νεοτρόφου τέκνου δίκαν,

φαιδρωπός ποτί χεῖρα, σαίνων τε γαστρός άνάγκαις.

β. Χροναϊκές δ' ἀπεδειξεν εϊτος
τὸ πρός τεκέων γ άριν τροφᾶς γὰρ ἀμείβων
μηλοφόνια μάχαιαν
Δαϊτ' ἀκιλευστος ἔτευξεν.
 δ άματι δ' οίκος ἐφύρλη,
"Αμαχον ἄλγος οἰκέτως,

μέγα σίνος πολυκτόνον. έκ πεοῦ δ' ἱερεύς τις ἄνας δόμοις προσεπφέφπη.

voraufgegangenen Periode war mehr troeblisted als logadisch; mus konnte die Melodie nicht mit einem Male den feurgien jonischen Gang nehmen, der Rhythmus musste erst allmäß hervorbrechen. Destalb wird zwar K. 8 durch eine zweistlibge Anakreuse auf das Mertum sogleich vorbereitet, aber der erste Takt ist irrational. Olno Anakruse würde nun das ganze Kolon undeutlich erscheinen, und so unklare Kola laben die grossen Dramstikte richt geschaffen, aber die Anakruse macht alles deutlich. Das nichtste Kolon zigt nun seinen Clararkter viel riener, daher kann die Anakruse eine hehrt werden; denn der Uebergang zu den ganz auf gewölmliche Art gebauten folgendem Veresen soll mogleist allmäß; sein. Auch der Ausgang des achten Kolon ist ziemlich ungewöhnlich; damit er aber nicht verkannt werde, lat K. 13 genau denselben Verssehluss, und diese beiden Kolon Kol entspreche nönader.

Ueherhaupt lässt Aeschylus gern jonische Perioden mit einem metrisch etwas abweichenden Kolon beginnen; vgl. Sept. VI,  $\alpha'$ .

#### Str. g.



# Str. β'.

Die zweite Periode knüpft eng an die erste an durch Gleichbeth ürre beiden Koh mit dem letzten Kohn derestben. Ein solches Verhältniss ist sehr natürlich und dadurch wird der innige Zusammenhang aller Theile der Strophe gewahrt. Ein ähnliches Verhältniss tritt z. B. auch in dem lierrichen Kirchengesinge, "Traufige seele, was quibest du dich!" zu Tage. Vgl. die Analtsee desselben, § 8, 7, III.

Παρ' αὐτὰ δ' έλθεῖν ἐς Ἰλίου πόλιν λέγοιμ' αν φρόνημα μέν νηνέμου γαλάνας

άκασκαϊόν τ' άγαλμα πλούτου,

Μαλθακόν όμματων βέλος, σηξίθυμον έρωτος άνθος: 5 παρακλίνασ' ἐπέκρανεν δὲ γάμου πιπρας τελευτάς, δύσεδρος καὶ δυσόμιλος συμένα Πριαμίδαισιν, πομπά Διὸς ξενίου, νυμφέκλαυτος Έρινύς.

ά. γ'. Παλαίφατος δ' έν βροτοῖς γέρων λόγος τέτυκται, μέγαν τελεσθέντα φωτός δλβον τεκνοῦσβαι μηδ' ἄπαιδα βνήσκειν.

Έκ δ' άγαθᾶς τύγας γένει βλαστάνειν ἀκόρεστον οἰζύν. 5 δίγα δ' άλλων μονόφοων είμί: τὸ συσσεβές γὰο έργον μέτα μέν πλείονα τίκτει σφετέρα δ' είκότα γέννα, οίκων δ' αρ' εὐ Συδίκων καλλίπαις πότιμος αἰεί.

# Str. v.

Die ausgezeichnete Eurhythmie war in der Gegenstrophe zu erkennen; in der Strophe stimmte V. 3 nicht, vielmehr war seine Gestalt.

Dies konnte aber nicht recht sein. Da nämlich die Interpunction nach V. 3 zeigte, dass dort erst die Periode zu Ende sei, so håtten wir V. 1-3 ein wahres Unding von Perioden erhalten:

wo eigentlich gar keine Responsion mehr vorhanden gewesen wäre. Denn anders als auf die zweite Art könnte man in dem Falle nicht abtheilen: die beiden zu Einem Verse verbundenen jambischen

### Str. v.



Tetrapodien mussten um so mehr als einander respondfrend aufgefasst werden, da die folgender Tetrapodie zugleich albiometrisch und durch eine Verspause isolirt war. Dass solche Perioden nind durch eine Verspause isolirt war. Dass solche Perioden niedt verkommen, ist selong §11, 2, II gesagt worden. Aber gerade diese πρεβοδος ἀπεράδος wäre durch Hartungs Aenderung Gstr. V. 3, wo er τένουν μέχτου für τεκονόσ2πα μπβ schreibt, und dadurch auch den Ausdrück verlächt, hergestellt worden. Uns zeigte die Eurhythmie, dass der Fehler in der Strophe steckte: durch

τ

hinter ἀκασκαΐον war der ganze Schade reparirt.

σ. δ. Φιλεϊ δὲ τίκτειν ββρις μὲν παλαιὰ νεάξουσαν ἐν ναικεῖς βροτόν ἢ τότ', εὕτ' ἄν ὁ κρύφιος μόλη μελαμφαής σκότος,
 Δαίμονά τε τὰν ἄμαχον πολέμω

άνερον πράσος, μελαίνας μελάπροισιν άτας,

5 είδομέναν τοχεύσιν.

 d. δ΄. Δίκα δὲ λάμπει μὲν ἐν συσκάπνοις δώμασιν, τόν τ' ἐναίσμον τίει βίον,

τὰ χρυσόπαστα δ' ἔδεβλα σὺν πίνω χερῶν παλιντρόποις "Όμμασι λιποῦσ' ὁσία παρέβα.

δύναμιν οὐ σέβουσα πλούτου παράσημον αἴνψ· 5 πᾶν δ' ἐπὶ τέρμα νωμᾶ.

#### Str. 8'.

Die Handschrift hat in  $V.\ 3$  der Str. und Gstr. ganz verschiedene Metra, nämlich:

Beide Metra zerstören die Eurhythmie vollständig, und sehr unrecht thut daher Westphal (p. 236), durch eine starke Aenderung, die keinerlei Sinn gewährt in der Strophe (δεια προσέβαλ δύσεμαν ού für δοια προσέβα τοῦ δύσεμαν οὐ), das Metrum dem der Sstr. gleich zu machen. Wir fordern vielmehr von jeder Emendation

 dass sie sich möglichst nahe an das handschriftlich Ueberlieferte halte;

#### Str. 3'.

- \_ \_ \_ | \_ \_ | \_ \_ | 1 - 3.
  - ○!\_ ○|\_ ○| ○ ○|\_ ○||\_ ○|\_ ○|\_ ○|\_ ∧ ] 4-5.
- H. > 10001-01-01-AH 6.

0 0 01\_ 01\_ 01 L 1-0 01\_ 01L1\_ A1 7-8. ~ ~ I \_ ~ I \_ ∧ T 9.

- - I. jambisch. II. logaödisch.

- 2) dass sie den Sinn vollständig herstelle und nicht umgekehrt noch mehr verdunkle;
  - 3) dass sie eben so vollständig dem Metrum und der Eurhythmie genüge.

Diese Bedingungen werden hier durch Hartungs Conjecturen, die ich aufgenommen habe, vollständig erfüllt. Er schreibt:

- V. 3. Str. τὰν ἄμαγον πολέμω für τὰν ἄμαχον ἀπόλεμον. Gstr. δσία παρέβα für δσια προσέβα τοῦ.
- Str. V. 2 der Handschriften ist ganz sinnlos, und, wie wir

hieraus schon im Voraus wissen, unmetrisch; die Gegenstrophe zeigte, was gefordert wurde. Die sinnlose Ueberlieferung ist:

tét' 
$$\overline{\eta}$$
 tét' stan tò xúcion  $\mu$ óλη νεαρά φάους χότον.

Nun hat Hartung für ὅταν — εὖτ' ἄν geschrieben, wodurch der zweite Trochäus gewonnen ist:

Dann schreibt er τὸ χύριον μόλη μελαμφαές σκότος. Aber so bleiben noch zwei metrische Fehler zurück, wie nicht nur die Eurhythmie, sondern auch die Gegenstrophe zeigt:

statt

Hier darf man nicht auf halbem Wege stehen bleiben. Der letteta Theil des Verres ist durch Hartung so gub hergestellt, als die mangelhaße Ueberieferung es gestaltet; für νεαρα φαιος möchte sich kaum etwas anderes finden lassen, als μαλεμοραξι aber nun darf auch der vordere Theil des Verres nicht unmetrisch zurückbleiben. Da nun κόρον σκότος ein sehwer zu verstehender Bergiff sit und eigentlich nur bedeuten kam: "die entscheidende Finsterniss", was nicht passt, weil durch dieses Epithet eigentlich die Schuld von dem Uebeltätter abgewält würde, so ist das metrisch nicht passende Wort auch aus andern Gründen verdelbtig. En stehe deshalb nicht an, zu setzen

wodurch Sinn und Metrum zugleich bergestellt sind.

Es bleibt nun noch die Positionslänge von &v zu entfernen, und so werden wir darauf geleitet, zu schreiben:

So ist genau das Metrum der Gegenstrophe hergestellt, an der durchaus nichts geändert werden durche. Endlich lässt sich auch noch zeigen, dass selbst die Conjectur 5 ακότος für τό ακότος nicht blos metri causs gemacht zu werden braucht. Dass nämlich dass Masenlimmt für die Personification besser passe, liegt auf der Hand; von solchen Personificationen aber ist die ganze Strophe erfüllt. Die Früsteruiss wird hier wie ein Bundesgenosse aufgefasst, der zur Hilfe herbeikommt.

#### IV.

#### Das dritte Stasimon, V. 975-1034.

 α΄. Τίπτε μοι τόδ' ἔμπεδον σείμα προστατήριον καρόλας τερακόπου ποτάται; μαντιπολεί δ' ἀκέλευστος ἄμιοῶος ἀοιδά; οὐδ' ἀποπτύσας δίκαν συσκρίτων ὑνειράτων

Θάρσος εὐπειθές εξει φρενός φιλον θρόνον; χρόνος δέ τοι πρυμνησίων εξυ έμβολαίς ψαμμίας εξ άκτας βέβηκεν, εὖθ' ὑπ' "Ιλιον ώρτο ναυβάτας στρατός.

δ. κ. Πεύθορια δ' ἀπ' ὀμμάτων νόστον, αὐτόμαρτυς ἄν' τὸν δ' ἄνευ λύρας ὅμως ὑμνηδεί το Τργκόν Ἑρινώς αὐτοδόδακτης ἔσωθεν "Βρυμός, οὐ τὸ πὰν ἔχων ἐλπίθος φίλον βράσος. Σπλάγγα δ' οὐτου μπάτξει πρὸς ἐνδίκους φρεσίν

τελεσφόροις δίναις χυκλούμενον κέαρ. εύχομαι δ' έξ έμας τοι έλπίδος ψύλη πεσείν ές το μή τελεσφόρον.

### Str. a.

Die zweite Periode, V. 5-9, ist in der Gstr. metrisch durchaus untadelhaf. Zwar ist der Ausdruck dunkel, aber dass Aeschylus gar manches schwer verständliche Wort gesprochen, ist ja vom ganzen Alterthume anerkannt, von Aristophanes und Andern aber nach Gebühr getadett worden. Was der Dichter hier sagen wilf, fühlen wir sehr wold, besser vielleicht, als wenn Goethe von dem Fischer sagt, er

"sah nach der Angel ruhevoll, küll bis ans Herz, hinan"

Viel dunkler aber ist die Schlussstrophe der Ballade, "Der Todtentanz".

Hartung ändert nun

1) ούτι für ούτοι,

2) φρίκεσιν für φρεσίν,

#### Str. d.

| ī. | _ | UI_ | UI  | J   L |     | <b>UI</b> _ | UI_ | ~I_ | _ ^ E | 1-2  |
|----|---|-----|-----|-------|-----|-------------|-----|-----|-------|------|
|    | _ | ~I_ | UI  | ــا ب | ULL | - 1-        | ΛII |     |       | 3.   |
|    |   |     | ~I~ |       |     |             |     |     |       | 4.   |
|    | _ | ~I_ | UI_ | UI L  |     | UI_         | UI  | -1- | - ^ ] | 5-6. |
|    |   |     |     |       |     |             |     |     |       |      |





3) δενεί für δίναις,

τοι vor έλπίδος getilgt,

und interpungirt ausserdem ganz anders:

σπλάγχνα δ' οῦτι ματάζει.

πρός ενδίκοις φρίκεσιν τελεςφόροις

δενεί κυκλούμενον κέαρ.

Hierdurch ist für den Sinn gar nichts gewonnen, die Eurhythmie aber ist eingebüsst. Die Ueberlieferung verdient also entschieden den Vorzug.

V. 5—8 der Strophe, die ohne Sinn und obendrein metrisch verderbt sind, mussten allerdings emendirt werden; dabei musste in metrischer Hinsicht die Gegenstrophe entscheiden.

Str. V. 5. Das schon von Anderen gefundene eineitig für ebritig und Tei für Bei stellt Metrum und Sinn her.

Str. V. 6. Hermanns Emendation ξ<sup>†</sup>υ ἐμβολαξ für das sinnlose ξυναμβόλος ist evident; dass seine Conjectur δέ τοι für δ' ἐπεἰ ebenfalls richtig ist, wird sich zeigen, wenn der Zusammenhang durch die Emendation des folgenden Verses hergestellt ist. Str. V. 7. Das sinnloses

ψαμμίας άκάτας παρήβησεν für

 σ. β΄. Μάλα γέ τοι τὸ τᾶς πλέας ὑγιείας ἀκόρεστον τέριμα 'νόσος δ' ἄρα γειτονιών ὁμότοιχος ἐρείδει· καὶ πότιρος εὕπιπορῶν ἀνδρὸς [ὑπέρ τὸ δίκαιον] [αῦτ'] ἄπαιο' ἄφαντον ἔριμα.

5 Καὶ τὸ μέν γε χρημάτων κτησίων [ἄδος] βαλών σφενδονᾶς ἀπ' εύμέτρου ούκ ἔδυ πρόπας δόμος, πημονᾶς γέμων ἄγαν, 10 ούδ' ἐπόντισε σκάφος.

Πολλά τοι δόσις έχ Διὸς ἀμφιλα φ ής τε καὶ έξ ἀλόκων έπετειᾶν νῆστιν ὧλεσεν νόσον.

ά. β΄. Τὸ δ΄ ἐπὶ γὰν ἄπαξ πεσὸν πανάσιμον προπάροιπ' ἀνδρὸς μέλαν αἶμα τίς ἄν πάλιν ἀγκαλέσαιτ' ἐπαείδων; οὐδὲ τὸν ὀρποδαή ποὺς φπιμένους ἀνάγειν Ζεὺς

αύτ' επαυσ' επ' εύλαβεία:

5 Εἰ δε μὴ τεταγμένα
μοῖρα μοῖραν έκ πεῶν
εἶργε μὴ πλέον φέρειν,
προφπάσασα καρδία

γλώσσαν ἄν τάδ' έξέχει. 10 νῦν δ' ὑπὸ σκότφ βρέμει

θυμαλγής τε καὶ οὐδέν ἐπελπομένα ποτἐ καίριον ἐκτολυπεύσει», ζωπυρουμένας φρενός.

ist also auch metrisch ganz falsch. Ein "Sandnachen", ψαμμία ἀκάτα, ist gar nichts, und Hartung hatte Recht, ἀκτὰς τα schreiben. Von der Zeit, den Ausdruck παγήθησεν zu gebrauchen, war auch unerhöft: also stecken auch die Sinnfehler nothwendig in den Wörtern, dio nicht ins Metrum passen. Was liegt nun nüber als zu schreiben

. βέβηκεν für παρήβησεν?

So sind die metrisch passenden Silben fast unverändert bewährt, und die handschriftliche Ueberlieferung erklätt sich sehgut so, dass man ursprünglich βρίζεν oder βρίζεν verschrieben habe, woraus dann ein späterze Abschruiber παρβίζουν machte, um irgend einen Sinn herusstellen. Da nun keine andere Con-

10

|      |                 | Str. β'.        | k.                  |
|------|-----------------|-----------------|---------------------|
| I.   | 0001 <u></u> 01 | _0   L  000     | I _ ^ II 1.         |
|      | v v!  _vv       |                 | I I 2-3.            |
|      |                 | ₩ <u> </u>      |                     |
|      | _ ~   _ ~       | _ ∪ ]] 6.       |                     |
| и.   | _ 01_ 01_       | UI_A# 7.        |                     |
|      |                 | . U L A   8.    |                     |
|      | _ 01_ 01_       | . ∪ I ∧ ll 9.   |                     |
|      |                 |                 |                     |
|      | _ 01_ 01_       |                 |                     |
|      |                 | . ∪   ∧]] 12.   |                     |
| 111. | !               | U               | ∪ ∪ ∪ <br>   13—14. |
|      |                 | ·   _ ^ ]] 15.  | 13—14.              |
|      | l. dactylisch.  | II. trocháisch. | III. dactylisch.    |
|      | troch. 6 mp.    | 4               | i.                  |
|      | 4               | ;)              | <b>P</b> )          |
|      | 3/)             | *)              | troch, 4 έπ.        |
|      | 3/)             | *5              | Hotel.              |
|      |                 | 45              |                     |
|      | troch. 4 έπ.    | *<              |                     |
|      |                 | i)              |                     |

jectur in gleichem Grade wie  $\beta 4\beta p_{\rm EPP}$  dem Simue, dem Metrum und der Übebreiferung entspricht, so ist auch das an derselben Stelle in der Gegenstrophe stehende von nicht zu üßen; dem ohne dieses wäre die Gleichheit des Metrums in Strophe und Gegenstrophe wieder aufgehoben.

Vor ἀκτᾶς fehlt aber, wie das Metrum zeigt, noch eine lauge Säbe; und der Zusammenlung fordert unzweifellaßt &ξ, da sonst auch die ἀμβολαί - ἀκτᾶς ganz unverständlich wären. So erhalten wir statt Hartungs unverständlicher Einschiebung παρεκδούμους hinter ἀκτᾶς, mit leichter Auderung

> ψαμμίας έξ ἀκτᾶς, βέβηκεν für ψαμμίας ἀκάτας παρήβησεν.

#### Str. 3.

Eine grosse stichische trochäische Periode aus lauter Tetrapo-

dien, die jede einen eigenen Vers bilden. Als Recompens nun für die allzu grosse Gleichmässigkeit beiderseits eine kleine dactylische Periode, aher wieder, damit der Zusammenhang nicht eingehüsst werde, mit trochäischer Tetrapodie als Epodikon. — Die erste Periode ist in Str. und Gstr. sehr deutlich durch Interpunction abgetrennt, so dass das Epodikon nicht zur folgenden stichischen Periode gerechnet werden konnte. Für vor/i in der vorletzten Silbe des fünften Kolons entschied hauptsächlich die Eurlythmie; es liegt aber auch die Analogie des vierten Kolons vor, das zum selben Verse zelder.

Der erste und zweite Vers der Strophe ist mangelhaft überliefert; dies gibt Hartung zu den allergewaltsamsten Aenderungen Anlass: - seine wunderbare Geschichte von der Wassersucht! Das Handschriftliche aber hat den schönsten Sinn. Dass übergrosse Gesundheit Kranklieit hervorhringe, ist eine Ansicht, die man auch bei uns tausendmal im Volke hört; wer noch nie krank gewesen, der glaubt der ersten Krankheit auch erliegen zu müssen. Und selbst unsere Aerzte erzählen Aehnliches: so manche Krankheiten, wie namentlich das Fieber, sollen heilsame Auswege der Natur sein, andere, vielleicht vernichtende Krankheiten zu verhüten. Freilich durste der Chor nicht so krass aussprechen, dass grosse Gesundheit die Krankheit, grosser Reichthum das Verderben nach sich ziehe, denn das hätte in directem Gegensatze zu den höheren Anschauungen gestanden, welche er im vorhergehenden Stasimon ausgesprochen; aber es ist auch, wie die Gegenstrophe zeigt, eine Lücke im zweiten Verse vorhanden. Dort muss eine Angabe gestanden haben, welche den Reichthum als einen gegen Recht und Fug erworbenen und daher das wahre Mass überschreitenden bezeichnete. Hieraus ergah sich für den Hörer eine āhnliche Ergānzung zu bytsta: es gibt auch ein Uebermass der Gesundheit, ein Ueberwuchern gleichsam der Lehenskräfte, welches zu ihrer gegenseitigen Aufreibung und Vernichtung führt. In diesem Sinne habe ich ergänzt, wie weiter unten angeführt werden wird.

Die Messung τρικίας ist durchaus gerechterigt; nur wo ein kurzer Vocal im Worte folgt, muss dem langen seine Quantität nottwendig bewahrt hielben. Daher ist πατρώους z. B. ganz richtig, nimmermehr aber πατρώος. Die Handschriften bieten mehrere Mal

das Erstere, wo man mit Unrecht und gegen den Sinn des Wortes πατρίους emendirt.

Hermann stellt im ersten Vers der Gegenstrophe, wo gar kein Grund zu Aenderungen ist,  $\pi \omega dv$  und  $\tilde{\alpha}\pi \alpha \xi$  um, nur um ein ihm genehmeres Metrum zu erhalten.

Diese Willkühr rächt sich: denn mit ihr ist keine Emendation der Strophe möglich. Ich habe in der Gegenstrophe nichts geändert und so nur die Mittel zur Herstellung der Strophe gewonnen.

Str. V. 1. Ich habe von Hartung angenommen: γε für γάς, πλέας für πολλᾶς:

V. 2. Mit der Gegenstrophe stimmte metrisch:

> γειτονών für γείτων, δ' ἄρα für γὰρ.

Diese Emendationen liegen gewiss sehr nahe, und das Verbyztroxæv ist als gut attisch verbürgt; es ist aber ein bekannter Erfahrungssatz, dass die Abschreiber für seitnere Formen gem die ähnlichen vulgären schreiben; das Umgekehrte findet wohl kaum statt.

V. 3 ist, wie die Gegenstroplie zeigt, eine Lücke am Schlusse von der metrischen Gestalt:

Bamberger ergänzt gegen das Metrum:

Nicht nur die Kürze vo- für eine Länge, sondern auch ein mit der Gegenstrophe nicht stimmender Versschluss.

Hartung schreibt den ganzen Vers noch viel verkehrter:

Hier ist nicht allein die metrische Gestalt, wie sie in der Gegenstrophe uns überliefert ist, ganz aufgegeben, sondern auch ein an und für sich unklares metrisches Schema entstanden. Dem Sinne genügen beide Zusätze ausserdem nicht, am wenigsten der Hartungsche. Was von diesem gefordert werde, ist oben schon besprochen worden; ich ergänze deslaßt:

### V. 4. Das Metrum des Ueberlieferten:

stimmt nicht mit dem der Gegenstrophe. Es ist an unserer Stelle aber auch an und für sich unwährscheinlich. Denn, wie oben bemerkt, die dactylische Periode erforderte eine trochäische Tetrajodie zum Epodikon als Uebergang zur folgenden trochäischen Periode, und zwar weit mehr, als die letzte Periode mit einem solchen Epodikon zum Hauptthema zurückkehren musste. Eine solche Ueberfeltung konnte aber am allerwenigsten durch Logadom geschehen, denn diese sind ein viel lebhafteres Metrum als die Trochäen: wie Könnte aber von den rubigen und gemessenen Dacty-

len vermöge der feurigen Logaöden zu den hage nicht so leblahen Trochsien übergegangen werden? Dies ist eine rhytumssielahen Trochsien übergegangen werden? Dies ist eine rhytumssielen und der Jamben) — Logaöden, wäre dagegen ganz untadelinät. Wie die Logaöden zu "Leberfeitungen" sich eigene, darüber ist § 15, 5 nechzusehen. — Die Rilytumik lässt uns hier also mit zweifelloser Gewissbeit erkennen, dass die Gegenstrophe das richtige Mertum labe und dass die Strople nach ihr zu emendiren sei, nicht umgekhrt. — Schreibt man nun

#### έπαισ' für έπαισεν.

so fehlt nur noch eine lange Silbe zu Anfang des Verses. Ich vermuthe αὖτ' und schreibe also:

Die Gegenstrophe hat dasselbe Wort an derselben Stelle; dam ichgi čraco\*, unserm čraco\* ganz åhnlich. Hieran scheinen die Abedreiber sich gestossen zu laben, aber mit Unrecht. Das Epoßkon der ersten Periode leitet, wie bemerkt, in das Haupthema der melisenten Gunposition unserer Strophe über; der Überang musste aber nodlwendig ziemlich krass sein: es war eine Art Eckat beabsichtigt. Dies konnte nicht besser erreicht werden, als wenn, in überraschender Weise, die Worte, welche in der Stroplie die eigenthümliche Wendung einkeiteten, fast unverändert an dersehen Stelle in der Gegenstrophe wioderkehrten.

 fern, ausserdem laborirt πληβος ebenfalls metrisch. Ich vermuthe nun für ὄχνος:

[άδος],

ein Wort, das in der lände vorkomnt, bier einen trefflichen Sinn gewährt und dem überlieferten δενος eshon ähnlicher sieht. Als seltenes Wort wurde es nicht vom Abschreiber verstanden, verschrieben und später durch δενος ersetzt. Mit Gewissheit ist hier freilich nichts zu behaupten. — πρό im vorhregelenden Verse ist ein schlechter Erklärungsversuch des Genitivs, dessen Abhängigkeit von dem für άδος eingedrungenen Worte nicht verstanden wurde. Ich schreibe

γε.

Gstr. V. 3. An oblè u. s. w. durfle nicht gerüttelt werden; 
örzog ist allerdings vierte Modalstufe. Der Sinn von V. 1—4 
scheint aber bis jetzt gänzlich missverstanden. Hartung sagt: 
"Man hatte folgenden gewiss sehr folgsichen und klupen Gedanken: 
Sonst würde Zeus dem Todtenerwecker (Asklepion) nicht Einhalt gedtan laben — wenn nämlich Jenand Todte erwecken Könnel: 
—— Ein solcher Unsim hätte allerdings nicht im Texte geduldet 
werden können, und es wäre Grund zu jenen Aenderungen gewesen. Aber der Sinn ist auch ein gan anderer: "Wer Könnet 
wohl vergossenes Bhit silhnen? Wäre dies, so hätte Zaus nicht 
dem Todtenerwecker Asklepios Einhalt gedan", der nämlich Mörder und Göttverflüchte, die hire Thaten mit dem Tode gebüsst 
hatten, wieder auferweckte.

Wir wissen nānlich aus Apollodor (β, 10, 3), dass Asklepion nach dem Zeugnisse des Steischores, den Kapaneus und Lykurgos wieder erweckt hatte; und die alte Sage wird erzählt laben, dass Asklepios eben wegen Erweckung solcher Fluchbehalener bestrich worden sei. Dass aber der Ausdruck αχαι (Σπαξ παδυ Υανάσμον) πάλιν άνακαλάξη unt dies bedeuten könne, ist leicht einzuseben; deen er sagt etwas ganz anderes als ἄνδρας Σανόντας πάλιν άνακαλάξη, wie man bisher fasste. Die Erde "hut ihren Mund auf" und schreit um Roche, so lange das Mordhbit in hir haftet; und Alknion findet erst Ruhe auf einen Eäland, das zur Zeit seiner Bluttlat noch nicht vorhanden war. Der Bluttleck kommt als Zeuge der bösen That im Fussboden immer wieder zum Vorschein, so viel er auch gesäubert werde. Die Schald also würde erst schwinden, wenn man durch Zaubersang das Blut dem Boden entockt hätte (zwazzkár), oder auch, wenn man es dem Leben wieder gegeben hätte: und erst hier fallen beide Vorstellungen, Sühnung und Todtenerweckung zusammen. Vgl. Cho. 1 y'.

### · V.

#### Der Wechselgesang, V. 1072-1177.

σ. α'. Κ. 'Οτοτοτοί τοτοί δά. "Απολλον "Απολλον.

Χ. Τί ταῦτ' ἀνωτότυξας ἀμφὶ Λοξίου; οὐ γὰρ τοιοῦτος ὥστε Ֆρηνητοῦ τυχεῖν.

ό. α΄. Κ. 'Οτοτοτοί τοτοί δα. ''Απολλον ''Απολλον.
Χ. 'Η δ' αὐτε δυσφιμούσα τὸν Βεὸν καλεί οὐδὲν προσήκοντ' ἐν γόοις παραστατείν.

 σ. β΄. Κ. "Απολλον "Απολλον άγκιλε", ἀπόλλων έμός. ἀπώλεσας γὰρ οῦ μόλις τὸ δεύτερον. Χ. Χρήσειν ἔοικεν ἀμφὶ τῶν αὐτῆς κακών. 5 μένει τὸ Ἱεῖον δουλία περ ἐν φρενί.

ά. β΄. Κ. "Απολλον "Απολλον άτγιατ", ἀπόλλων έμός. ά, ποι ποτ" ήταγές μει πόρς ποίαν στέγην; Χ. Πρός την 'Ατρειδών' εί σύ μή τόδ' έννοεις, 6 έγιο λέγω σαι και τάδ' ούκ έρεις υύζη.

 α. Υ. Κ. Μισόλεον μέν οὖν, πολλὰ συνέστορα αὐτοφόνα τε κακὰ κάρτάνας, ἀνδροσφαγείου καὶ πεδοραντήριου.
 Χ. ἔσικεν εὐρις ἡ ξένη κυνὸς δίκην ⁵ είναι, ματεύα δ' ένι ὰι εὐρήσοι ςόνου.

ά. γ΄. Κ. Μαρτυρίοιαν γάο τοιδό ἐππειδομαν:
 κλαόμενα τάδε βρέφη, σφαγάς,
 όπτάς τε σάρκας πρός πατρός βεβρομένας.
 Χ. Ἡ μὴν κλόος σου μαντυκόν πεπυσμένει
 δήμεν, προφήτες δ΄ οδιτυας μαστεύομεν.

Str. a.

0:00 \_ 0|\_\_ 0:\_00 > |\_ oder 0:\_00|\_

Str. 8'.

○!\_\_ ○ | \_\_ || dahinter jamb. trim.

Str. Y.

Ueber die rhythmische Composition des ganzen Wechselgesanges ist bereits § 19, 1 gesprochen worden. Die Trimeter, auch der Kassandra, werden mehr recitirt als gesungen; dies beweist für Inhalt. Hierüber ist § 11, 3 zu verzleichen.

Für Gruppen von einigermassen zusammengehörenden Kolis, die aber keine rhythmische Periode bilden, habe ich das Zeichen

σ. δ΄. Κ. 'Ιὼ πόποι, τί ποτε μήδεται;
 τί τόδε νέον ἄχος μέγα
 μέγ' ἐν δόμωια τοῖσδε μήδεται κακὸν
 ἄφερτον φίλκοιν δυσίατον; ἀλκά δ'
 δ κὰς ἀποστατεῖ.

Χ. Τούτων ἄιδρίς εἰμι τῶν μαντευμάτων. ἐκεῖνα δ' ἔγνων' πᾶσα γὰρ πόλις βοặ.

Κ. 'ΙΔ τάλανας, τόλε γάρ τελείς;
 τὸν ὁρμοδιμονο πάσν
 λουτροίαι φαιδρόνασα — πῶς φράσω τέλος;
 τάχος γάρ τόδ ἔσται προ είνει δὲ χεὶρ ἐκ
 χερὸς ὀρέγιας
 Χ. Οῦπο ξυνήκα: νῶν γὰρ ἐξ ἀινημάτων ἐπαγνίμοια: Ἐσοράνος ἐμπρανῶ.

 Κ΄ <sup>11</sup>/<sub>1</sub> παπαί παπαί, τί τόδο φαίνεται; ἡ δόττων τί <sup>7</sup>/<sub>1</sub> Λλου;
 ἀλλ΄ ἄρκις ἡ ξίνενος ἔτται δ' ἀκόρτος γτόιι
 Καταλολόξεται Τόμα τος Ανούμου.
 Κ. Ποίαν Έργολο τήλο δόμασον κόλει
 ἐπορλοίζετος ὁ με φαφόροι λόγος.
 ἐπορλοίζετος ὁ με φαφόροι λόγος.
 ἐπὶ δὸ καρδίαν ἔδραμε κροκοβαφής σταγών, ὅτα καρθεως τουθμου
 ξυνανίσει βίου δύντος αὐγαίς.
 τογεία δ' ὅταν πλει.

 Κ. 'Ολ, Ιδού Ιδού ἀπεχε τᾶς βοὸς τὸν ταῦροιν ὁ πέλοικου μελαγκέρφ λαβούσα μηχανήματ τύπται πένει δ' ἐν ἐνόδρφ κύτει. δολοφόνου λάγγιος τύχαν τοι λέγω.
 Χ. Οἱ καμπάσαιμ' ἀν Ἐκοφέτων γνώμων ἀκρος είναι, κακώ δὲ το προσωσιάζιο πάδε.

| Ag. V. | (1072 - 1177) | Str. δ'-ε'. |
|--------|---------------|-------------|
|--------|---------------|-------------|

19

άπο δε πεσφάτων τίς είγαπά φάτις βροτοίς τελλεται; κακών γάρ διαί πολυεπείς τέχναι πεσπιφδοί φόβον φέρουσιν μαπείν.

10

10

Str. 8.

0:00\_0| \_ A Î

Str. é.

\*. 0!\_0!\_0! \_ #000!\_0!\_A# >!\_0!\_0!\_0#

jamb. trimeter.

81\_01\_10001\_01\_AÎ

2 jamb. trimeter.

Lemma Le Gregolo

σ. ς'. Κ. 'Ιώ, ἱώ, ταλαίνας κακόποτμοι τύχαι.
 τὸ γὰρ ἐμὸν βροῦ πά Φος ἐπεγχέας.
 ποὶ δή με δεῦρο τὴν τάλαιναν ἥγαγεν;

ποι δή με δεύρο τὴν τάλαιναν ήγαγεν; οὐδέν γὰρ εἰ μὴ ξυνπανουμένην. τί γάρ;

5 Χ. Φρενομανής τις εἶ βεοφόρητος, ἀμρὶ δ' «ύτὰς βροεῖς

νόμον ἄνομον οίά τις ξουθά
'Ακόρετος βοᾶς, φεῦ, ταλ αίναις φρεσίν
"Ιτυν "Ιτυν στένουσ', ἀμφιθαλῆ κακοῖς
ἀπδών βίον.

δ. Κ. 'Κό, Κό, λιγείας μόρου ἀπρόνος:
περιβάλοντό οἱ πτε φορόρου δέμας
"Σεοὶ γλικόν τ' αίδινα κλαυμάτων ἄτις
όμοὶ δὲ μίμινει οχισμός ἀμφήκει δορί.
Ν. Πόξιν επασύτους Σεφόρους ἔχεις μα καίοις δίας,
τάδι ἐπέροβλ ευτόρτε κλαγγία

Μελοτύπω στένουσ' δράθους έν νόμους; Πόδεν δρους έχεις διεσπεσίας δδοῦ κακορρήμονας;

Str. ć.

K. 1—2 haben wenigstens gleiches Taktmass, K. 3—4 bereits auch gleiche Ausdehnung, so dass eigenülich schon eine kleine stichische Periode entsteht; so ist der Uebergang ein ganz #mäliger.

Str. V. 2 war ἐπεγχέσσα in ἐπεγχέσς zu ändern, wie dis Chor kann von sich auch dann, wenn er weiblich ist, das Masculinum gebrauchen, eben so gut die einzelne Sängerin. Aber nicht

### Str. ć.

#### 2 jamb, trim.

- x. r. o: o o \_ o | \_ o | o o \_ o | 5-7. 5
- II. 010000101010101011 9-10.
  - - I. dochmisch. II. bacchiisch. III. dochmisch.

anzurühren ist das handschriftliche τροῶ; hierin hat Hartung vollkommen Recht, während er unresht thut, ἐπεγχέασα zu belassen und darnach in der Gegenstrophe zu ändern.

Κ. 'Ιώ γάμοι γάμοι Πάριδος όλεπριοι σ. ζ'. φίλων. Ιώ Σκαμών δρου πάτριον ποτόν. Τότε μέν άμφὶ σὰς ἀιόνας τάλαιν' ήνυτόμαν τροφαίς. 5 νῦν δ' ἀμφί Κώκυτόν τε κ'Αγερουσίους δηθους έοικα θεσπιμδήσειν τάχα. Χ. Τί τόδε τορὸν ἄγαν ἔπος ἐφημίσω: νεογνόν ἄν βρέφος μάθοι. πέπληγμαι δ' ύπαι δήγματι φοινίω 10 δυσαλγεί τύγα μινυρά Βρεομένας, βαύματ' έμοὶ κλύειν.

& C. Κ. 'Ιὰ πόνοι πόνοι πόλος δλομένος
το πᾶν. ἱὰ πρόπυγγο "Dudai πατρὸς
Πολικανείς βοτῶν
ποιονόμων" άκος δ'
 5 οὐδο ἐπήρκεσον
τὸ μὰ πόλιο μὰν ὅκπερ νῶν ἔχει παθείν.
ἐγὰ δὲ "περιον ἔρῶν τάχ' ἐν πόλο βαλὰ.
Χ. ἐπόμενα προτέροια τάδ' ἐρημίσω.
καί τις τίθητα καινόρρων
10 σε δαμων, ὁπεριογόρο
μαλίζειο πάθη
γοκρά "Βανατορέρος»
τέρμα δ' ἀμιχχανό.

### Str. ć.

Der rhythmische Bau dieses Wechselgesanges ist von den kleinsten Anfängen zu unübertrefflicher Vollendung und Schönheit fortgeschritten! An die vorige Strophe wird angeknüpft, indem auch hier ein jambischer Anfäng ist, aber bereits zu einer ganzen Periode entwickelt. Der schöne nunere Zusammenhang der Strophe

### Str. c.

- U1\_ U1\_ U1\_ # U U U U U U L All U!\_U|\_U|\_U|\_U| ~U | \_U |\_A]
  - u. U: U U \_ U I \_ All
  - > : - - - - - - |
  - > : v v \_ v I\_ All
  - - - U!\_\_U|\_¥|| œ \_ U |\_ ∧||
      - U:\_\_U|\_∧|| المصواب ب ت ت ا
    - >! ~ ~ ~ ~ 1 \_ ^ ]
    - L jambisch.

#### II. dochmisch.





wird bewahrt, indem Kassandra die erste Gruppe der grossen Periode singt; zugleich ist durch das vom Chor gesungene jambische Mesodikon auch wieder eine Annäherung an die Periode der Kassandra gefunden.

#### VI.

Der sechste Chorgesang, V. 1407-1411. 1426-1430.

- Τί κακὸν, ὧ γύναι, γ⊅ο ν οτρεφές έδανὸν
- ή ποτὸν πασαμένα ρυτᾶς
- έξ άλὸς ὅρμενον τόδ' ἐπέπου πύος;

Δαμοθρόους τ' άρὰς άπέδικες; ἀπόδαμος ἄπολις τ' ἔσει, 5 μισος δμβριμον ἀστοίς.

 Μεγαλόμητις εἶ, πε ę ίφρονα δ΄ ελακες ισπερ οὖν φονολιβεῖ τύχα

φρήν έπιμαίνεται : λίπος έπ' δμμάτων

Αξματος έμπρέπει ἄτιτον· έτι σε χρή στε φομέναν φίλων 5 τύμμα τύμματι τίσαι.

### Ag. VI.

Das Mesodikon in Per. I ist in sich wieder ausgezeichnet schön mesodisch gegliedert; nicht nur zerfällt es den Takten nach in

į)

sondern sein Mitteltakt ist auch wieder mesodisch zerlegbar,

so dass die mesodische Anordnung im Centrum sich bis auf die Silben erstreckt. Vgl. § 9, 3.

Die bisherige Art, diese Strophe in Verse zu zerlegen, sit durchaus falsen, nicht blos aus eurhydmischen, sondern vorzügich auch aus metrischen Gründen. Kommt nämlich περέφερονε δ' an den Schluss des ersten Verses (in der Gegenstrophie), so wird das Schema dieselben nothwendig:

U:UU\_U|\_U|\_N

### Ag. VI.

- - I. do do tro. 5
- II. do

Dies ist ein erweiterter Dochmius, der an und für sich ganz richtig ist (§ 18, 8); dabei muss aber die letzte Silbe von περίφρονα als lang angenommen werden, was nach § 12, 4, wo wir dieses Beispiel anzogen, nicht gestattet ist.

Gstr. V. 4 ist von Hartung das unnütze  $\gamma^*$  hinter αῖματος eingeschoben, wodurch der Dochmius zerstört wird.

#### VII.

#### Der Schlussgesang, V. 1448-1576.

α. ά. Χ. Φεῖ, τές δα ἐν τόχει κὴ περιόδονος μηδέ δεμποτήσης Μόλοι τὸν ἀκὶ σφέρους ἐφ' ἡμιῦ Μοξό ἀπλευτον ὕπονο, δομμέντες φύλαιος εύμενετάτου; δε πολλά τλας έν γυναιώς βίον

ου. α΄. "Ιδ ἰδ παράνους Έλενα"
μία τὰς πολλὰς ψυχὰς δλέσασ'
ὑπο Τροία, τῶν οἶς τόλειον
πολύμναστον ἄνεττον ἐπτιχνίσω αἰμ',
δ ἡτις τότ' ἔνησῖα δόμοιου ἔρις,

πρός γυναικός ἀπέφθισεν.

ητις τοτ ενησικά δομαιούν ερις, έριδματός τ' άνδρὸς διζύς.

συ.β΄. Κ. Μηδέν Σανάτου μοίραν έπούχου τολούο βαρονίδιείς. μηδ΄ εξ. Έλληνη κότον έκτρεψης, ός ἀνδρολέτως', ός μία πολλών άνδρών ψυχές Δαναών δλέσασ' αξύνατονο Μυνος έπομδε.

ά. Χ. Δαϊμον, δις έμπίτνεις σύμασι καὶ διφυί ο ισι Τανταλίδαισιν,
 Κράπος τ' Ισόμυχον όκ γυναικών
 καρδιδόηκτυν έμοὶ κρατύνεις.
 ἐπὶ δό σώματος δίκαν

5 κήρυκος έχθροῦ σταθεῖσ' ἐκνόμως ὑμνεῖν ὕμνον ἐπεύχεται.

συ.γ΄. Κ. Νου δ' διρτωσας στόματος γνώμην τον τριπαλαιστήν δαθμονα γέντης τέρθε κιαλήσκων έκ του γάρ δρως αθματολοιχές νείρε τεβοεται, πρίν καταπλήξαι το παλαιού κόρς, νέος ξιέρ.

#### Str. a.



Syst. a.

Mangelhaft ist dies anpästische System überliefert; die Hartungsche Kühnheit im Umändern überstigt alle Grenzen; so verdient er sich um die voraufgehende Strophe gemacht hat, so wenig kann man ihm hier folgen. Nach Belieben kegelt er von 1458—1461 die Wörter durcheinander, fügt neue, zum Theil umbekannte Wörter ein und baut ganz eigene metrische Systeme. Und nun soll das Ganze sogar eine Strophe sein und mit einem andern anapästschen Systeme (1538 sq.) das auch erst auf die willkührlichste Art umgeändert werden muss, responderen! Und lauter unerbörte Sachen kommen zum Vorschein, z. B.

- Der Chor soll zwei verschiedene Strophen hinter einander singen, die auf ganz verschiedenen Stellen erst eine Responeion fielen
- sion finden.

  2) Unperiodische Strophen (denn solche sind die seinigen durchaus), sollen in den periodisch wohlgeordneten Chorgesang
- auf verschiedenen Stellen hinein.

  3) Seine Strophe soll aus Anapästen und Dochmien bestehen!

  Obendrein ist von letzteren nichts zu finden.
- Die Restauration des Systems war gar nicht einmal schwer.
- V. 1 ist die Hermannsche Conjectur παράνους evident.
- Die Verse 4-6 sind in folgender Gestalt überliefert:

 σ. β΄. Χ. Ἡ μέγαν οἰκέιον δαίμονα καὶ βαρύμηνιν αἰνεῖς,
 φεῦ φεῦ, κακὸν αἰνον

φευ φευ, κακον αινον άτηρᾶς τύχας άκορέστου.

1η ὶἡ διαὶ Διὸς παναιτίου πανεργέτα: Τί γὰρ βροτοῖς ἄνευ Διὸς τελεῖται; τὶ τῶνδ' οἱ Ἱεόκραντόν ἐστιν;

4. πολύμναστον έπηνθίσω δι' αίμ' άνιπτον-

5. ήτις ήν τότ' έν δόμοις έρις

6. ἐρίδματος ἀνδρὸς ὁιζύς.

(Ich habe hier gleich so abgetheilt, wie sich später als nothwendig ergeben wird.)

Da nun der Schlussvers nach dem allgemeinen Usus in den anpästischen Systemen eine brachykatalektische Tetrapodie sein muss, so ist V. 6 unmittelbar durch ein linter ἐρίδματος eingerücktes τ' hergestellt:

# έρίδματός τ' άνδρὸς όιζύς.

n V. I ist nur δ't falsch, da es den Sinn zerstört, indem αίμα nebst seinen Attributen als Object zu ἐπηνδίου gehört. Vielleicht fasste Jernand das voraufgehende Medium in intransitiver Bedeutung, so dass δ. ein Besserungerversuch ist. Dann aber ist αντικον versetett und gehört hinter πολύμιναστον. So crhalden wir:

Hier sei mir eine kurze Benerkung erlaubt. Wir treffen bei manchen Byzantiuern, namentlich bei dem Romanschreiber Eustathios eine ängstliche Furcht vor dem Zusammenstoss zweier Vocale. Nun scheint es mir, als ob manche falsche Lesarten dem Bestreben byzantinischer Antk-ritiker oder Abschreiber zuzuschreiben seion, jeden Hiatus zu entfernen, auch da, wo eine Correption der Länge stattindet. Sollte wohl auf diese Art &' in den Text gekommen sein?

Endlich V. 5 finden wir Anfang und Ende ganz in Ordnung, sobald wir δόμοισν statt δόμοις schreiben:

und nur die Worte dazwischen

widerstreiten Sinn und Metrum. Es ist klar, dass es ἦσα heissen muss (denn Helena ist angeredet): τότ' und ἐν aber sind auch nicht zu entbehren, sondern nur zu versetzen:

So ist der Vers ohne starke Aenderung und wie die anderen ohne den Zusatz eines einzigen Wortes hergestellt.

συ. δ'. '1ὰ ἰὰ, βασιλεῦ βασιλεῦ, πῶς σε δακρύσω;

φρενός έχ φιλίας τί ποτ' εἴπω; χεῖσαι δ' ἀράχνης ἐν ὑφάσματι τῷδ' ἀσεβεῖ Βανάτφ βίον ἐκπνεύσας.

«Όμοι μοι χοίταν τάνδ' άνελεύδε φον, δολίφ τε μόρφ δαμείς έχ χερδς άμφιτόμφ βελέμνφ.

ου. ε΄. Κ. Αύχεῖς είναι τόδε τοῦργον ἐμόν·
μἢ δ' ἐπιλέξης
'Αγαμεμνονίαν είναι μ' ἄλοχον·
φανταζόμενος δὲ γυναικὶ νεκροῦ
τοῦδ', ὁ παλαιὸς δριμὸς άλάστωρ

'Ατρέως, χαλεποῦ Δοινατῆρος, τόνδ' ἀπετίσατο τέλεον νεαροῖς ἐπιδύσας.

τελεύν νεαρούς επίσυσας.

 ά. β΄. Χ. ΄Ως μέν ἀναίτιος εἶ τοῦδε φόνου τίς ὁ μαρτυρήσων; πῶς πῶς; πατρόπεν δἔ συλλήπτωρ γένοιτ' ἄν ἀλάστωρ.

Βιάζεται δ' όμοσπόροις ἐπιρροαϊσιν αἰμάτων Μέλας "Αρης ὅποι δίκαν προβαίνων Βοίνα κουσοβόρω παρέξει.

ου. ε΄. 'ΙΔ ΙΔ βασιλεῦ βασιλεῦ
πῶς σε δευρύσει;
φρενὸς ἐκ φελίας τί ποτ' εἴπω;
κείσαι δ' ἀράχνης ἐν ὑφάσματι τῷδ'
ἀσεβεῖ Ἱανάττῷ βίον ἐκπινώσας.
"Όμο με γρέτως τῆδ' ἀνελεῖδεισω, δολίω το

"Ωμοι μοι χοίταν τάνδ' άνελεύθερον, δολίφ τε μόρφ δαμείς έχ χερὸς άμφιτόμφ βελέμνφ.

σ. γ΄.

# Syst. 8 und 6,

>!\_>!\_>!~o!~o!~o!~o!\_o!\_^! ~o!~o!\_o!\_o!

# Str. 7.

- " o'-o| L | \_o| \_o| L | \_ ^| ~ o| \_ o| L | \_ ^|



ξιφοδηλήτω Βανάτω τίσας απερ έρξεν.

 Χ. 'Αμηχανώ, φροντίδος στερηθείς εὐπάλαμον μέριμναν
 ὅπα τράπωμαι, πίτνοντος οἴκου.
 Δέδοικα δ' ὅμβρου κτύπον δομοσφαλή

τὸν αίματηρόν: ψακάς δε λήγει. δίκην δ' επ' άλλο πράγμα πηγάνει βλάβης πρὸς άλλαις πηγάναισι Μοίρα.

### Syst. 8 und 4.

Die anapästischen Systeme wurden gewiss mehr gesungen als gesprochen, wie aus der Repetition mancher derselben hervorgeht.

10

'Ιώ γα γα, είθε μ' έδέξω συ. η'. πρίν τόνδ' έπιδεϊν άργυροτοίχου δροίτας κατέχοντα χαμεύναν: τίς ὁ Βάψων νιν, τίς ὁ Βρηνήσων; ή σὺ τόδ' ἔρξαι τλήσει, κτείνασ' 5 άνδρα τὸν αύτῆς ἀποκωκῦσαι ψυγή τ' άγαριν γάριν άντ' έργων μεγάλων αδίχως έπικραναι;

Τίς δ' έπιτύμβιος αίνος έπ' άνδρί θείω ξυν δακρύοις Ιακγών 10 άλαθεία φρενών πονήσει;

- Κ. Οὐ σὲ προσήκει τὸ μέλημα λέγειν ou. 5'. τούτο πρός ήμων κάππεσε, κάτθανε, καὶ καταθάψομεν νωκίο 35 νωτ νωμευκάκ όπο χύο άλλ' 'Ιφιγένειαν \* \* \* \* \* \* \* \* \* τν' ἀσπασίως Συγάτηρ, ώς χρή, πατέρ' άντιάσασα πρὸς ώχύπορον πόρθμευμ' άχέων περί γείρε βαλούσα φιλήσει.
- d. γ. X. "Ονειδος ήκει τόδ' ἀντ' ὀνείδους. δύσμαχα δ' έστὶ κρίναι. φέρει φέροντ', έκτίνει δ' δ καίνων. Μίμνει δέ μίμνοντος έν πρόνω Διὸς 5 παθείν τον έρξαντα. θέσμιον γάρ. τίς ἄν γονὰν ἀραῖον ἐκβάλοι δόμων; κεκόλληται γένος πρὸς ἄτα.
- Κ. 'Ες τόνδ' ἐνέβης ξὺν ἀληθεία συ. ť. γρησμόν, έγω δ' ούν έτελω, δαίμονι τῷ Πλειστενιδών όρχους Βεμένη, τάδε μέν στέργειν δύστλητά περ ὄνω, δ δε λοιπον ἰών 5 έχ τῶνδε δόμων, ἄλλην γενεάν

10

# Syst. 7, V. 9-10.

> . 6 €π

τρίψει Βανάτοις αὐβένταισιν. κτεάνων δε μέρος βαιὸν έχούση πᾶν ἀπόχρη τάσδ' ἀλληλοφόνους μανίας μελάβρων ἀφελούση.

### Die lyrischen Partien in den Choephoren.

### I.

### Die Parodos, V. 23-83.

σ. α΄ 'Ιαλτός &κ δέμων Εθην γοὰν προπομιτός δέξημον Εθην πρέπει παιγής φονίσει φύσκεται κέας. δινησός δίλοικ νοισόμω' δ. ἀι αἰδιος δ' Ιυγμοίσι βόσκεται κέας. λινοφόροιο δ' ὑφαιμάτων λα κίδες Εφλαδον ὑπ' ἄλγεσιν πρόστεροι στολμοί πέπλων άγκλάστοις Ευμεροιάς πεπληγιμένου.

ά. α΄. Τορὸς φόβος γὰρ ὁρβόπριξ,
 δόμων ὀνειρόμαντις, ἐξ ὕπνου κότον
 πνέων, ἀωρόνυκτον ἀμβόαμα
 μυχόβεν ἔλακε περὶ φόβω,

Γυναικείοισιν ἐν σώμασιν βαρὺς πίτνων, κριταί δὲ πῶνδ ὁνειράτων πεόπεν ἔλακον ὑπέγγιοι μέμφεσλαι τοὺς γὰς νέρπεν περιπόμως τοὶς κτανοῦσί τ' ἐγμοτείν.

#### Str. d.

Es findet zwar übereinstimmend in Str. und Gstr. Interpunction ach der ersten Periode statt, doch eine noch stärkere ist nach V. 5, vermuthlich, um einen engeren Zusammenhang herzustellen. Dass die zweite Periode keine repetirte palinodische sei, gelbt aus der ähnlichen metrische Gestalt von V. 5 und 7 hervor.

Str. V. 3. Der irrationale Takt durfte Hermann nicht zu gewaltsamen Aenderungen veranlassen; vgl. § 7, 3.

### Str. a.

|                                            | В., |
|--------------------------------------------|-----|
| L U : _ U   _ U   _ U   _ A                | 1.  |
| U: _ U   _ U   _ U   _ U   _ U   _ U   _ A | 2.  |
|                                            | 3.  |
| 000100010001_A]                            | 4.  |



Gstr. V. 1—2 sind von Hartung gewaltsam und ohne Grund geändert; nur γὰρ φοϊβός ist gegen Sinn und Metrum, aber Hartungs φοῖτος ἐφβάβριξ ist noch weniger zu verstehen. Ich schreibe

φόβος γάρ für γάρ φοϊβος.

Str. V. 7. Hartungs Aenderung δόμων ist unmetrisch; das handschriftliche πέπλων aber kann ganz gut als Spondeus gelesen werden.

ε. β. Τοιάνδε χάριν ἀχάριτον ἀπότροπον κακιῶν
ἱδ γαῖα μαῖα, μομένα
μ' ἰάλια δύστεος γυνά·
φοβοῦμια δ' ἐπος τόδ ἐκβαλεῖν·
 5 τ γὰρ λύτρον παόντος αἵματος πέλοι;
'Ἰδι πάνοιζος ἐστία,
ἰδι καταστροφαὶ δόρων·
ἀνήλιοι βροτοστυγίας
δνόφοι καλύπτουπ δόμους

10 δεσποτών Σανάτοισιν.

8. β΄. Σάβας δ΄ ἄμαχον ἀδάματον ἀπόλεμον τὸ πρίν δι΄ άτων φρενές τε δαμίας περαίνον νὰ ἀφέσταται φοράται δι΄ τις 'τὸ δ΄ εὐτυχείν ο τόδ΄ ἐν βρονοίς Τεός τε καὶ "Σεοῦ πλέον. ' Ροπὴ δὶ ἐπικουπεί δύκαν ταχεία τοὺς μέν ἐν φάει, τὰ δ' ἐν μεταιχμίρ οκότου βρύει χρονίζοντ΄ ἄμεα, 10 τοὺς δὶ ἀκραντος ἔχεα, 10 τοὺς δὶ ἀκραντος ἔχεα νέξ.

 σ. γ. Δι' αξιματ' έκποτενπ' ύπο χπονός τροφοῦ τίτας φόνος πέπηγεν οὐ διαρρύδαν, δι' ἄτας δὲ διαφέρει τὸν αἴτιον παν«ρκίας νόσου βρύειν.

ά. γ. Θιγόντι δ' οὕτι νυμφικῶν εδωλίων
 ἄκος· πόροι δε πάντες έκ μιᾶς όδοῦ
 βαίνοντες τὸν χερομυσῆ φόνον καθαίροντες πονοῖεν ἄν μάτην.

#### Str. 8'.

Gstr. V. 6. Hartungs Aenderung ἐπισκήπτει bringt einen irrationalen Takt hervor.

Gstr. V. 9 ist Hartungs Aenderung ἄχατα, die auch eine

### Str. 8.

| 1. | 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 | 1 = 5 | _ ^ <br> _ ^ |
|----|---------------------------------------|-------|--------------|
| п. |                                       | 1 _ ~ | _ \  _ \]    |
|    |                                       | 1 _ ^ | 1            |

1. 6 5 5 5 II. (1)

# Str. √.

| v:_v _v _v _v _v | ;)    |
|------------------|-------|
| U:_U _U _U _U _N |       |
| S:               | 4 έπ. |
|                  |       |

Amderung in der Strophe nothwendig macht, durchaus zu verwerfen. Umgekehrt: stände δχ²szz im Texte, so würden wir aus metrischen Gründen ἄχεz herrastellen laben. Denn 1) ist der irrationale Takt in der Tetrapodien höchst unwahrscheinlich, 2) werden stichischen Tetrapodien oh kyklische Dactylen beigenneng, namentlich dem letzten Gliede, um den Uebergang zum schliessonden Pherekrateion oder Aristophaneion zu vermitteln, Einförmigkeit zu vermiden u. s. w.

Schmidt, Berbythmie.

έπ. 'Εμοί δ', άνάγκαν γὰρ ἀμφ' ἄπτολιν πεο προσήνεγκαν, έκ γὰρ οἴκων πατρώων δουλίαν ἐσᾶγον αἴσαν, δίκαια καὶ τὰ μὴ δίκαια

5 Πρέποντ' ἀρχετᾶν βία

φερομένων αἰνέσαι πικρὸν φρενῶν στύγος κρατούση δακρύω δ' ὑφ' εἰμάτων ματαίας δεσποτᾶν

ματαίας οεσποτάν 10 τύχας, κρυφίοις πένθεσιν παχνουμένη.

### Epodos.

Die Eurhythmie ist ganz vorzüglich. Die tiefe Trauer verräth sich in der Folge von vier Hexapodien mit vielen τοναί. Dann wird der Inhalt leidenschaftlicher, und dalter die tetrapodische Folge.

Die Emendation dieser corrupten Epode war nicht so schwierig. Hermann stellt die Eurhythmie nicht her, Hartung genügt zicht einmal der Prosodie, inden er δακράων fordert; an Eurhythmie ist natürich bei seinen külmen Aenderungen nicht zu denken. Richtig hat er

- Υ. 1. άμφ' ἄπτολιν für ἀμφίπτολιν.
- V. 5--6. ἀρχετῶν βία φερομένων für ἀρχὰς βίου βία φερομένων.
- lch schreibe ἀρχετᾶν, woraus eller ἀρχὰς verschrieben werden konnte. Bou ist blosser Schreibfehler, aus dem folgenden βός zu erklien. Hartungs Aenderungen dagegen, die ich nicht annehme, sind:
  - V. 2. die Streichung von γάρ und demgemäss
     V. 3. ἐσάγοντες statt ἐσᾶγον.
- V. 3. δούλιον statt δουλίαν. Das Femininum δουλία ist durch das Metrum gesichert So. Aj. 499.
  - V. 3. die Versetzung von πατρώων und σῶκων.
  - die Versetzung von δουλίαν.
     und 7) die Einrückung von τὰ τῶν vor ἀργετᾶν.
  - 8) V. 5. πρέπον statt πρέποντ'.
  - In allen diesen acht Fällen halte ich mich treu an das Ueber-

#### Epodos.



lieferte. Nur zwei Aenderungen sehr leichter Natur erfordert noch das Metrum:

V. 4. τὰ einzurücken vor μὴ δίκαια.

2) V. 10. κρυφίοις für κρυφαίοις.

Dieses τὰ ist aber weit davon entfernt, ein metrischer Nothbedien zu sein: im Gegentlieit, die Darstellung gewinnt ungemein dadurch. Die δέακτα der ἀρχεταλ können hier nicht bestimmt bezeichnet werden, denn welche gerechten Handlungen vollbrüngen Aegisthus und Kytämnestra! Dier ungerechten Handlungen isogna aber offen vor; der Chor hat sattsam darauf hingedeutet, daher τὰ μὴ δέακτα. Man sieht, wie Metrum und Sinn immer Hand in Hand gehen.

Hartung ist zu seinen Aenderungen gelangt, ohne Zweifel, indem er (wie Andere) in zpfexer einen absoluten Acusauki nothwendig enthalten glaubte. Aber mit dem einfachen v war sogheich
Mertum und Euritythme eingehists und der Sinn viel mehr verdunkelt, so dass neue Aenderungen nothwendig wurden. Es bäldet
aber zpfaxer vielmehr den Prädicats secu sativ zu δόσκας καὶ
τὰ μὴ δόσκας und hängt wie diese Objectsaccusative von αλύσκα
ab. αλνάν wird nämlich gar nicht so sellen noch in der ursprünglichen Bedeutung "asgen", "berüchten" gebraucht, und so ist dem
τὰ δόσκα καὶ τὰ δόσκαι πράποντα αλύσκα = πράποντα εἰπείν,
λέγεν. Der Infinitiv αλύσκα από τία λόγενο, der Jinitivi αλύσκα aber ist Apposition zu σέσκαν, und
der Zusammenhang des Sinnes: "Yom Vaterhause her brachten
mir die Götter das Loos einer Schwin, gerechte wie ungerechte
Handlungen der gewalthätig verfahrenden Herrscher als geziemend
darzustellen" (= zu loben).

### II.

#### Das Chorikon, V. 152-164.

"Ιετε δάκρυ καναχές δλόμενον δλομένω δεσπότα πρός ξυμμα τόδε κακών κεδιών τ' ἀπότροπον, άγος ἀπεύχετον. κλύε δέ μοι, σέβας, κλύ' ὧ δέσποτ', έξ άμαῦρᾶς φρενός. δτοτοτοτοτοτοί.

'Ιώ τις δορυσθενής άναλυτήρ δόμων Σκυθικά τ' έν χερείν [ᾶν μόλοι] παλίντονα βελη πιπάλλων "Αρης

σχέδιά τ' αὐτόκωπα νωμῶν ξίφη;

#### Cho. II.

V. 1—d habe ich die handschriftliche Ueberlieferung strees beisbalten, um dass ich, dem Scholasten folgend, ζηςς für δηγς schrieb. Allerulings sind die Worte ziemlich dunkel, aber sie werden ja such έξ ἀμαγφᾶς φροκζε gesprochen. Es durften hier aber nichts gesidnet worden. 1) well das Ueberlieferte sich auch gant gut erklären lässt; 2) well solche Gebete überhaupt sich gem in dunklen - Ausfrücken bewegen; 3) weil der Scholast alle schwirzigen Lesarten unterstützt; 4) weil das bacchisische Metrum untadelnaft ist. Die gefengiste Anderung, z. B. von ζαγμα in Zgaz, ehlt das Metrum auf, da dann der zweite Vers sich durchaus nicht polnsich und bacchisisch einfelsen liesses.

V. 5. Die Ueberlieferung ist unmetrisch und sinnlos und llartung hat in drei Punkten Recht:

1) es ist ein Verb (nach Hartung αν ελθοι) zu ergänzen.

ανήρ und 3) ἐν ἔργω sind zu streichen.

Der müssige Zusatz ἀντρ ist leicht zu erklären. Der Abschreiber fasste ἀναλυτής als Prädicat und ergänzte deshalb ἀνής als Subject.

#### Cho. II.

έν ἔργφ ist eine verkehrte Bestimmung von παλίντονα, welthes man fälschlich fasste als "durch Zurückziehen (der Sehne) gespannt."

Ich habe ἄν μόλοι für das Hartungsche ἄν ἔλθοι gewählt, und den Ausdruck erst da eingefügt, wo ohne dieses das Metrum hinkte.

άναλυτής δόμων, das auch der Scholiast vorgefunden hat und das recht gut erklärt werden kann, durfte um so weniger entfernt werden, als in unserm selben Drama, V, Str. γ΄ der ganz analoge Ausdruck δομάτων λυτήριος vorkommt.

### III.

# Der Threnos, V. 315-478.

- σ. α'. Ο "Ω πάτερ αἰνοπαθές, τί σοι φάμενος ἢ τί ἐξιας τύχου, ἐγιθῶνο ὑριέσας ἔνθα σ' ἔχουπο εἰνειί, σκότψ φάος ἀντίμοιρον χάρτας β' ὑριόζας, κεκλήσθαι γόνος εἰνολεής πρόσθε πόριος 'Αγειβαίς;
- σ. β΄. Χ. Τόσου, ερόνημα τοῦ Ιανόντος ου δαμάζει πυρός μαλερά γνάζος, ερόνει δ΄ Θστερον όργάς 'Οττοτίζεται δ΄ δ Συήσκων, ἀνα φαίνεται δ΄ ό βλάπτων πατέρων τε κατθανόντων νόος ἐνδόως ματεύει δ πανάν, ἀμελλακός τασαγθείς.
- ά. « Π. Κλύδτ (νω, δ πάτερ, δυ μέρει πολυδάκρυτα πόνδη.
   όπαις το δ΄ επιτύμβος δύρησς άναστενάξει.
   τάρος δ΄ διείτας δέδεκται φυγάδος δ΄ διείως.
   τί τώνδ΄ εύ, τί ἄτερ κακιδυ;
   οίκ ατοικάτες έπει:
- σι α΄. Χ. 'Αλλ' ἔτ' ἀν ἐκ τῶνδε βεὸς χρήζων βείη κελάδους εὐφθογγοτέρους: ἀντὶ δὲ Βρήνων ἐπιτυμβόδων παιάν μελάβροις ἐραιλείοις νεοκράτα φίλοισι κομίζοι.

### Str. a.

Logaödische Verse neigen viel weniger zu einer τονή in det vorletzten Silbe, als jambische oder trochäische. Warum? geht aus § 17, 2 hervor. — Beide obigen Auffassungen kommen ziemlich

Str. a.

~~!~ ~!\_ v!\_ All UUUI \_ U I \_ UI U: L |-V U|\_ U|\_ A|| ~ ~ 1 \_ ~ 1 \_ ~ 1 U:-UI \_ I\_A UU! \_ U | L |\_ All L 1-0 01\_ 01\_ All 



oder



Str. 8.

- 0:-01-01-01-01-01 U!~U|\_U| L |\_>|~U|\_U]
- n. . . : \_ u \_ . | \_ \_ . | \_ . \_ . | \_ . . | UU:\_U\_U|\_U| 2: [ |-0| | 0| 0 |

#### I. jambisch.

II. jonisch.



auf dasselbe hinaus. - In der Responsion aller Strophen unseres Wechselgesanges herrscht eine schöne Ordnung und Zweckmässigkeit; ein ganz anderer Fall war der, den ich zu Ag. VII, Syst. α' als eine willkührliche Anordnung Hartungs tadelte.

Hartung hat sich um die Texteskritik des ganzen Gesanges vorzüglich verdient gemacht.

ο. γ. Θ. Εί γάρ ὑπ' Ἰλιφ πρός τινος Δινικίνν, πάτερ, δερθιματοι άπιγκριβοϊκ, λιπών ἄν εὕκλειαν ἐν δόμουπ, ὁ τέκνων τε κιλειώτους ἐπίστρορον αἰδι κτίας, πολύχωστον ἄν είχες Τάρον διαποντίου γάς, δώμασι φυέρογιτον.

άβ. Χ. Φίλος φίλοισι τοῖς έκεὶ καλῶς Σανούσι κατὰ χῦσιὸς ἐμπρέπων σεμιότιμος ἀνάκτερ, Πρόπολός τε τὰν μεγίτστω χῦσικαν έκεὶ τυράννωνβασιλείς γὰρ ἦσδ ὅρφ' ἔῖης, μόριμον λάχος πιπλάντων ὁ γεροίν πεκιβοστόν τε δάκτρον.

α, γ. Η. ΕΤΟ ' το Τρολας τείχαι οδιμινος, απτες, μετ' άλλφ δοροφήτι λαφ παρά Συαμανίσφου πόρφ 'πίλαφο' ο πάρα δ' το Δαόντου (βολαίαν δυ δορεξ) δαμείς Συαντρόρου αίσαν, Πρόσω τινά πυνδιάνοσθαι τοθοί πόνων διακρον.

σι β΄. Χ. Ταϋτα μέν, ὧ παῖ, κρείσσονα χρυσοῦ 
μεγέλης τε τύχης καὶ ὑπερβορέου 
μείζονα φωνείς το ὁ ὁδινεται δ΄ ἄρα. 
ἀλλὰ δεπλής τὰρ τῆροδε μαράγγης 
δοῦπος ἱοκείται τῶν μέν ἀρωγοί 
κατὰ τῆς ἔρη, τῶν δὲ κρατούτων 
χέρες ούς ὅσιαι στυγερῶν τούτων 
παιο δὲ μάλλον γενήσεται.

σ. δ'. Η. Τοῦτο διαμπερές οὖς ἵκετ' ἄπερ τι βέλος. Ζεῦ Ζεῦ κάτωθεν ὁ πέμπων ύστερόποινον ἄταν Βροτῶν τλήμονι καὶ πανούργφ χειρί, τοκεῦσιν ὅμοια τήρει.

Str. y.

". v:~v!\_v!\_v!

.

Str. 8.

- σ. C. Χ. Έρυμνῆσαι γένοιτό μοι 'πιακχοῦντ' ὁλολυγμὸν ἀνδρὸς Βεινομένου γυναικός τ' τ'ρὸ κεί θω φρενός οἰον έντὸς ποτάτει; πάροιθεν δ δι δοιμός 'γίαι κροδίας'
- ά δ'. Θ. Καὶ πότ' ἄν ἀμφιλαφῆ Ζεὺς ἐπὶ χεῖρα βάλοι, φεῦ φεῦ, κάρανα δαΐξας; πιστὰ γένοιτο χώρα.

Συμός, έγκοτον στύγος.

- 5 Δίκαν δ' έξ άδίκων άπαιτῶ.
  κλῦτε παρὰ χθονίων τιμηταί.
- συ. γ. Χ. ' Αλλά νόμος μέν, φονίας σταγόνας χυμένας ές πέδου άλλο προσαιτείν αίμα: βοξ γάρ λοιγός ' Ερινύς, παρά τών πρότερου φλιμένων άτην έτέραν έπάγουσαν έπ' άτη.
  - Θ. Ποποί δᾶ, νερτέρων τυρανάδες, ϊδετε πολυκρατείς 'Αραί φ<sup>2</sup>τυρμένων, ϊδεσό' 'Ατριάσν τὰ λοίπ' ἀμηχάνως ἔχοντα καὶ δωμάτων
    - s ἄτιμα. πὰ τίς τράποιτ' ἄν, ὧ Ζεῦ;
  - 4.6. Χ. Πέπαλται δ' αὐτά μιο φίλον κέας τόνδε κλύουσαν οἶκττν· καὶ τότε μὸν δύσελτις, σπλάγγγιο δέ μιο κελανοῦν ται τόδ' ἔπος κλυούσα, τότ' ἄν δ' αὐτάν ἐλπὰς δ ὑρασαϊ ἐπάστασικ ἄχος
  - d.ć. H. Τ΄ δ΄ ἄν φάντες τύχοιμεν, ἢ τάπερ πάπομεν άχεα πρός γε τῶν τεκοιμένων: πάρεστι σαίνειν, τὰ δ΄ οὕτι Βέλγεται· λύκου γὰρ ὧστ' ὁμιόρρων
    - 5 ἄσαντος έκ ματρός έστι Συμός.

πρός τὸ φαίνεσθαι καλά.

### Str. e'.

6 RPC

\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ ^]

#### Str. c.

Str. é.

Durch häufige τοναί, die durch die Eurhythmie bewiesen werden, geht diese Strophe schon in jambisch-trochäisches Mass über. Weiter wird der Uebergang durch die nächsten beiden Strophen vermittelt, die durch ihre Tribracheis sich auszeichnen. σ. Č. Χ. "Εκοψα κομμόν "Αριον δν τε Κισσίας νόμιος Γηλεμιστρίας, απριγάδιληκτα πολυπλάνητά τ' ήν Ιδείν έπαεσυτερόδογτα χερός δρήματα κροτητόν όμιον καλ πανάλλιον κάξα. Η. Τό Τό δαΐα πάντολμε μάτερ, δαΐαις όν έκφοραϊς "Ανευ πολιτάν διακτί"

σ. η΄. Ο. Τὸ πᾶν ἀτίμως ελεξας, οἴμοι. Πατρὸς δ' ἀτίμωσιν ἄρα τίσει ἔκατι μέν δαιμόνων ἔκατι δ' ἀμᾶν χερῶν.

έτλας ἀνοίμωκτον ἄνδρα Σάψαι.

- εκατι δ' άμαν χερών. 5 επειτ' έγὼ νοσφίσας όλοίμαν.
- ά. ή. Ἡ. 'Εμασχαλίση δ' ἔπ', ὡς τόδ' εἰδῆς,
   ἔπρασσε δ' ἀπερ νιν ὧδε πάπτει,
   μόρον κτίσαι μωμένα
   ἄφερτον αίῶνι σῷ.
   ἡ χλύκις πατρώους δύας ἀτίμους.
- έ.C. Χ. Αξητες πατοβον μόρον έγιλ δ' ἀπεστάτουν άτιμος, ούδιλ άξια. μυχή δ' ἄφεριτιος πολυανούς χυνός δίκαν, έτοιμότερα γάμοτος ἀνόκριον λίβη, χίσουα πολύσχηνο γόσι κακριμικόνα. τοιανε' ἀπούων σαίτον έν φρεοίν γαφου. Η. γράφου, δέ' άτων δι αξώ τέτρανε μύδον ἡσύχο φροιών βάσει. Τὰ μιν γίαρ ότισε ξές εξ.

10 τὰ δ' αὐτὸς ὅργα μαβεῖν.
πρόπει δ' ἀκάμπτφ μένει καβήκειν.

5

Str "

|         | D11. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I. (X.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5  |
| п.      | 8 - 0 - 2   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0   - 0 | 10 |
|         | 1. 6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |

| · προ. |
|--------|
| 6      |
| (1)    |
| 4/)    |
| 6      |
| 7      |
|        |

Str. ζ'.

Sehr schön fällt Elektra noch in die erste Periode mit ein; gerade bei einer rein antithetischen Periode ist dies effectvoll. Vgl. § 11, 2, III.

# Str. n'.

Ueber die musikalische Bedeutung des Proodikons ist zu vergleichen die Anm. zu Ag. I, Str. ε'.

- σ. Σ. Ο. Σέ τοι λέγω, ξυγγενοῦ, πάτερ, φίλοις. Η. έγω δ' έπιφθέγγομαι κεκλαυμένα. Χ. στάσις δέ πάγκοινος ἄδ' έπιρροβεί.
  - "Ακουσον ές φαίος μολών,
  - 5 ξύν δέ γενού πρός έχθρούς.
- d. 5. Ο. "Αρης "Αρει ξυμβαλεί, Δίκα Δίκα. Η. Ιώ Σεοί, κοαίνετ' ένδίκως [δίκας].
  - Χ. τρόμος μ' ὑφέρπει κλύουσαν εὐγμάτων. Τό μόρσιμον μένει πάλαι.
  - 5 εύγομένοις δ' αν έλθοι.
  - ΤΩ πόνος έγγενής, καί παράμουσος αΐσας αίματόεσσα πλαγά. 'Ιὰ δύστον' ἄφερτα κέδη,
  - δ ἐὼ δυσκατάπαυστον άλγος.
  - ά ι΄. Η. Δώμασιν έμφυτον τῶνδ' ἄκος, οὐδ' ἀπ' ἄλλων έκτοβεν. άλλ' άπ' αὐτῶν, Δι' ώμαν έριν αίματηράν. 5 Σεῶν τῶν κατὰ γᾶς ὅδ' ὕμνος.
  - au. 8'. Χ. 'Αλλά κλύοντες, μάκαςες γθόνιοι, τῆσδε κατευχής, πέμπετ' άρωγὴν παισίν προφρόνως έπι νίκη.

#### Str. %.

Die erste Periode ist nicht als repetirt stichisch zu fassen; denn wenn eine Periode unter mehrere Hauptsänger vertheilt ist, ist die antithetische (oder mesodische) Anordnung die schönste. Vgl. Str. c'.

### Str. 3'.

- EL 0 : \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 |
- ". 0!\_0|\_0|\_0|\_^#
  - II. (1)

# Str. ť.

- 3 1.
- ". o! L |~o|\_o|\_o|

#### IV

#### Das erste Stasimon, V. 585-652.

- σ. α΄. Πολλά μέν γα τρέφει σεινά δειμάτων άχη πόντια! τ' άγκαλαι κνωδάλων άντα!ων βροτοία, πλάθουσι καὶ πεδαίχμιοι λαμπάλες πεδάοροι, 5 πτηνά τε καὶ πεδοβοίμονα κάνεμέεντ' άν
  - 5 πτηνά τε καὶ πεδοβάμονα κάνεμόεντ' ἄν αἰγίδων φράσαις κότον.
- ά. α΄. 'Αλλ' ὑπέρτολμον ἀνσρὸς φρόνημα τίς λέγοι καὶ τρυκαιών φρεσόν τλαμόνων παντόλμους δρωτας, ἄταισι συννόμους βροτῶν; συζύγους όμαυλίας 5 Τηλικορατής ἀπέρωτος ἔρως παρακκῆ κυλόλων τε καὶ βοτῶν
- σ. β΄. "Ιστω δ', ζότις ούχ ὑπόπτερος φροντίσι», δαΐαν ἀν παιδολύμας τάλαινα Θεστιάς μήσατο πυρδαής γέννα ποινάν, καταί Θουσα παιδός δαφοινόν Δαλόν, ήλως ἐπεί μολών ματρόζεν κελάθησε
  - 5 σύμμετρόν τε βίφ [τέκνου] μοιρόκραντον ές άμαρ.
- άβ. "Αλλαν δεί τιν' ὁν λόγοις στυγείν φουλαν Σπύλλαν, ὅτ' έχτρον ὑπέρ φιὰτ' ἀπώλασεν φέλον, Κρητικοίς χρυοοθομήτοιαν δρομας πένα απα δάροια Μίνω, Νίσον ἀπανάτιας τρεγές νοοφέασε, ἀπροβούλας ὁ πικέουδ, ὁ κυνόρουρ, ὑπεν, «τιγάνει ὁ ἐν ν. Ἑρμιῆς.

### Str. a'.

Ueber die schöne Responsion von K. 3 und 7 (ähnlich 4 und 8) vgl. die Bemerkung zu Ag. I,  $\beta'$  Dort stehen K. 1 und 6 genau in demselben Verhältniss.

1—2, 3—4. 5

8.

### Str. d.



Str. B'.



\_ UI\_ UI\_ UI\_ AT

II. log.



Str. B'.

V. 2 zeigt ausgezeichnet deutlich durch die metrische Gestalt seiner Kola die mesodische Anordnung. — Westphal (p. 174) hat eine rhythmische Eintheilung, die auch recht sein würde, wenn sie sich nicht auf die falsche Lesert im ersten Vers der Strophe gründete. Er quantitrit bäziet.

Sehmidt, Eurhythmie.

15

«Επειτ' έπεμνησάμην ἀμελίχων
 πόνων, μεγαίρω δε δυσκλές γαμήλευμ', ἀπεύχετον δόμοις,
 Γυναικοβούλους τε μήτιδας φρενών
 ἐπ' ἀνδρὶ τευγεσούρω,

5 έπ' ἀνδρὶ δάρισιν εἰκότως σέβας: Τίω δ' ἀθάρσυντον ἐστίαν δόμων, γυναικείαν ἄτολμον αἰγμάν.

τί τῶνδ' οὐκ ἐνδίκως μεγαίρω;

ά.Υ. Κακών δὲ προβεύεται τὸ Λήμινον λόγω βοάται δὲ δήμοζεν κατάπ τυστος "ἤκασεν δέ τις Τό δεινδν ἄν Λημνίσιοι πήμισι. Βεσστυγήτω δ΄ άγω δ βροτον άτιμαθεν σίχεται γένος. Σέβει γάρ οδτις τὸ δυσκλές Σεοίς.

σ. δ. Τὸ δ' ἄγχι πνευμόνων ξίφος διανταίαν όξυπευκές ούτᾶ

Δίας Δίχας: δ μη Βέμις γαρ λάξ πέδοι πατούμενον ποινά Δίος σέβας παρεκβάντας ού Βεμίστως.

Δίκας δ' έρείδεται πυζιμήν. προχαλιεύει δ' Α΄ ίσα φασγανουργός. Τέκνον δ' έπεισφέρει δόμοισιν «ίμάτων παλαιτέρων. τίνει μύσος γρόνω κλυτά βυσσόφρων Έρινύς.

#### Str. 8'.

Da bei reinen Trochäen oder Jamben der erste Takt durchaus nicht irrational sein darf, so lag die oben gegebene metrische Gestaltung von K. 2 am nächsten.

Die Westphalsche Eintheilung (p. 238) stützt sich auf den unverständlichen überlieferten Text. Hartung hat sich auch hier vortrefflich verdient gemacht.

## Str. v.



### Str. 8.



. 15\*

### V.

#### Das zweite Stasimon, V. 783-847.

σ. α΄. Νὖν παραιτουμένα μοι, πάτερ Ζεῦ ἃεῶν 'Ολυμπίων δὸς τύχας εὖ τυχεῖν

Κυρίως τὰ σώφρον' εὖ μαιομένοις ίδεῖν. διὰ δίκας πᾶν ἔπος

5 έλακον, ὧ Ζεῦ∙ σύ νεν φυλικάσσοις.

συ. α΄. Περί δ' δχάρδην νιν έσωθτεν μελάθρων, Ζεῦ, βές' έπεί νιν μέγαν ἄρας, δισσά τε καί τριπλά παλίμποινα βέλων άμειψει.

ά.α΄. "Ιστι δ' ἀνδρός φίλου πῶλον εὐνιν ζυγέντ' ἐν ἄρματι πημάτων' ἐν δρόμω

Προστιβείς μέτρον κτίσον, σωζομένου ξυβμοῦ, τοῦτ' ίδεῖν γάπεδον

5 άνομένων βημάτων ὅρεγμα.

#### Str. a.

Die Aenderungen Hartungs empfehlen sich schlecht durch den irrationalen zweiten Takt in Str. V. 3: σωζούν,

### Jon. Syst.

Strophe und Gegenstrophe oder vielnehr - System eathalen theils einen lebhathen Anruf an die Gottheit, theils eine directe Aufmunterung an Orestes. Daher das feurige Metrum der Jonic a minori, und daher auch der Mangel an Periodologie; denn diese Verse vertreten ganz jene anapskischen Systems, die zu sähnlichen Zwecken zwischen die periodologischen Strophen mancher Wechselgesänge u. s. w. eingeschoben werden. Hieraus ist ersichtlich, dass Hartung die Verse nicht von dem Platze, den ihnen die Ueberlieferung anwies, verrücken durfle.

#### Str. a.

Jonisches System nebst einem logaödischen Verse.

Wollte man aber, gegen die Natur der Verse, eine Periodologie suchen, so liesse sich dieselbe allerdings leicht in System und Gegensystem herstellen, und wir erhielten das Schema:

L jonisch. II. lo

; ; II. logaŏdisch.

Es handelt sich aber lediglich darum, das zu finden, was der Dichter beabsichtigt habe und in seinem Geist ist, nicht was uns genehmer ist.

In der Textgestaltung folgte ich Hartung, doch war V. 3 δίδυμα nicht zu dulden.

δισσά τε entspricht dem Sprachgebrauche besser und wird vom Metrum verlangt (προς σε τέκνον im Gegensystem).

 σ. β. Οζ τ' ἔσω δωμάτων πλουτογαθή μυχὸν ἐνζετε, κλύτε σύμφρονες Βοία.
 Τῶν πάλαι πεπραγμένων λούσασθ'
 αμα προφαίτως δίκαις: γέρων φόνος μυχέτ' ἐν δόμοις τέκοι.

τό δὲ καλῶς κτίμενον, ὤ μέγα ναίων στόμιον, εὖ δὸς ἀκιδεῖν δόμον ἀνδρός, Καί νιν ἐλευβερίως λαμπρῶς τ' ἰδεῖν φιλίοις ὅμμασιν [ἐκ] δνοφερᾶς καλύπτρας.

Δ. β΄. Ξυλλάβου δ΄ ἐνδόκως παῖς ὁ Μαίας ἐπιφορώτατος πρᾶξον οὐρίαν τελόν. "Ασκοπον δ΄ ἔπος λέγων νυκτὸς 5 προὑμμάτων σκότον φέροι, καβ' ἡμέραν δ' οὐδάν ἐμερανέστερον.

6. γ. Καὶ τότ' ήδη πολὸν σωμάτων λυτήριον Σηλινν ούριοστάταν «δὸε κρεκτὸν νόμον ὑμινότοιμεν πόλει τόδι εὐ- έμλο έμλον δ' ἀέξεται κόρδος" άτα δ' ἀποστατεῖ φίλων.

συ. β΄. Σύ δέ Σαρσῶν ὅταν ἦκη μέρος ἔργων ἐπαϋσας πατρὸς αὐδὰν πρός σε "τέκνον" Σρούσα πέραιν' οὐκ ἐπίμομφον ἄτα».

ε.γ. Περσέως δ' έν φρεσίν καρδίαν σχέδων, φλοις τοις άνωδε πρός χάριν πράξον όργας λάδρας, τοις ένδοδεν [παρημένοι σι] φονίαν άταν πίδεις έξαπολλύς τον αίτιον μόρου.

### Str. 8'.

### Mesodos.

01-01 L 1-01-0 1-01-A

#### Str. Y.



### Str. B'.

Man håtte eine einzige repetirte palinodische Periode annehmen können; aber die Interpunction spricht zu deutlich für Trennung in zwei mesodische Perioden. Diese bilden einen genauen Gegensatz zu einauder.

### Str. und Gstr. Y.

Strophe wie Gegenstrophe leiden in den Handschriften an der grössten Verderbniss. Hartung hat sich durch die willkührlichsen Aenderungen geholfen, aber immer rieht sich ein solches Verfahren durch die Zerstörung der Eurhythmis. — Bei meinen Einerdationen habe ich mich so streng an das Geberiferfer gehalte, wie irgend möglich war, und nur diejeuigen Aenderungen gemacht, welche vom Sinne wie vom Metrum zugleich verlangt wurden. In den Handschriften sind einige Süben versetzt worden, was schon Andere anerkannten, eine Erscheinung, die bei Aeschylus nicht selten ist.

Hier das Handschriftliche, mit der Versahtheilung, die sich später herausgestellt hat:

#### Str.

- 1. καὶ τότε δὴ πλοῦτον δωμάτων λυτήριον
- Σήλυν οὐριοστάταν ὁμοῦ κρεκτὸν γοήτων νόμον
   μεΣήσομεν πόλει τάδ' εὖ, ἐμὸν ἐμὸν κέρδος
- άξεται τόδε, άτα δ' ἀποστατεί φίλων.

#### Getr

- 1. Περσέως τε έν φρεσίν χαρδίαν σχέπων φίλοισιν
- 2. τοῖς τ' ἄνωθεν προπράσσων χάριτας ὀργὰς λυπρὸς
- 3. ενδούεν φονίαν άταν τιθείς
- 4. τὸν αἴτιον δ' έξαπολλὺς μόρου.

#### ı.

Gstr. V. 1 zeigt nach der nothwendigen Correctur δ' ἐν für τε ἐν das Metrum:

Die Verbindung zweier trochäischer oder jambischer Tetrapodien zu einem Verse ist bei Aeschylus ausserordentlich beliebt; aber fast innmer ist dabei die schliessende Tetrapodie katalektisch. Vergleichen wir nun mit V. 1 der Str., wo λυτήριον ... ... den Schluss bildet, so erkennen wir, dass hier

φίλοις statt φίλοισιν

zu schreiben ist. Auf diese Art ist der beliebteste Vers des Aeschylus hergestellt.

Str. V. I. Die Gegenstrophe bestätigt demgemäss die Harungerhe Emendation ττις 'δρη Πετ τέτε δη und lässt erkennen, dass für πλοΣτον — πολύν geseltrieben stand, wie ebenfalls sehon Hartung gefunden lat. Der gedankenlose Abschreiber, der nicht den ganzen Zussmmenhang fasste, gab, was ihm unnittelbar ausammen zu gehören sehien, den πλοΣτος δοραΐτον; das Metrum war ihm, wie immer, gelöchgüller.

Im Vebrigen ist in V. 1 der Str. und Gstr. nichts zu ändern. Bereits im Chronton II haben wir ekuhvzipé Supov vorgefunder; ganz densethen Sinn hat das adjectivische δομάτων λυτέριος: das Haus (die Familie) "erfösend": jedes Lexikon belehrt über solchen Gebrauch von λύεσο. Somit ist die Hattungstehe Ausdruck, wenig varirt, an zwei Stellen dessehben Dramas vorkommt, ist ein sicheres Kriterium, dass an beiden Stellen die Ueberlieferung zuverlässig ist, und in solchen Fällen darf die lannschriftliehe Autorität am wenigsten angetastet werden. Hartung freilich scheintig gerade darin etwas zu suchen, was an den verschiedensten Stellen übereinstimmend überliefert ist, auf die gewaltsanste Weiss zu entfermen; vgl. die Ann. zu Suppl. 1, γ'. — Selbst die ge-

ringfügige Aenderung κραδιαν ist unannehmbar, da sie vom Metrum verworfen wird.

Wir haben nun:

Str. V. 1.

καί τότ' ήδη πολύν δωμάτων λυτήριον

Gstr. V. 1.

Περσέως δ' έν φρεσίν καρδίαν σχέπων, φίλοις

H.

Str. V. 4. Die letzten Worte

άτα δ' ἀποστατεῖ φίλων

geben das Metrum:

L | \_ v | \_ v | \_ v | \_ All

Wir erkennen daraus, dass die Worte der Gstr. eine Versetzung erfahren haben und nach Blomfield zu stellen sind:

έξαπολλύς του αίτιου μόρου.

So ist eine trochäische Hexapodie gewonnen, die bei Aeschylus ganz besonders gern mit Tetrapodien zu Perioden vereinigt wird. Hier gewinnt der Sinn ausserdem an Klarheit durch die Umstellung.

Im entsprechenden Verse der Strophe fehlt nun aber der erter Takt: ... ... Auch hier hat Blomfield bereits das Richtige gefunden, indem er an eine Versetzung von κέρδος dachte. Wir acceptiren seine Einendation und haben:

Str. V. 4.

κέρδος: ἄτα δ' αποστατεί φίλων.

Gstr. V. 4. έξαπολλύς τὸν αἴτιον μόρου.

III.

V. 2 ist in Strophe und Gegenstrophe verderht: weder Sinn noch Metrum ist vorhanden. Sehen wir aber zunächst, was an V. 2 gesund ist. Aller Wahrscheinlichkeit nach sind es die Wörter, welche ins Metrum passen. Nun hat die Strophe:

Σήλυν οὐρωστάταν,

wo eine mit der legalen Synkope am Schlusse versehene Tetrapodie zu erkennen ist. Iu γγήτων ist wohl allgemein eine Glosse zu χρικτύν anerkunnt (ursprünglich γγστήν); auch vom Mertum wird das Wort verworfen. Urberhaupt kommen bei Aschylus kaum Interpolationen metri causa vor; im Gegenütelt: sind Glosse przeitzen der Witterngen seltner Wörter eingedrungen, so zerstören sie immer das Mertum oder weitigstens die Eurhythmie (vgt. z. B. die Glosse gezwicz zu ἐχ-στήδοις, Ag. I. Bριο V. 8). Bot sich aber dem Abschriebter für ein seltenen Wort ein anderes ähnliches, ihm gehäufiges, so setzte er es ohne Bedenkten an dessen Stelle, wobei ihm die Prosodie oder das Mertum völlig gleichgülig waren. Vgl. z. B. Ag. IV, St. βγ γέτον fin das ursprüngliche γετενικών; ein anderes Beispiel werden wir in V. 2 unserer Gegenstrophe finden. Belde Fälle sind überhaupt häuße, auch het Sophokles um Œuripides, wo cs der Texteskriik oft ungemein geschadet hat, wenn man am metrische Interpolationen dachte.

Da die Gstr. in V. 2 nicht den geringsten Anhalt bietet, so muss hier ohne flücksicht drarot weiter gehoffen werden. Ob das gewonnen metrische Selsema dann aber ohne grobe Interpolationen in der Gstr. herzustellen ist oder nicht, des wird gegen oder für die gemachten Conjecturen entscheichen. In der Gstr. nämfeln muss gerade das gewonnen metrische Schema auf die leichteste und nach allen Seiten gemügende Emmelation füller

Wir haben nun:

Das sind zwei zu einem Verse verbundene Tetrapodien, die aber eine ungewöhnliche Bidung haben. Aesehjus pillegt nämlich bei einer solchen Verbindung zweier diplasischer Tetrapodien zu Einem Verse nicht in der zweiten, sondern in der ersten dezselben die meisten voxzl zu haben, ausgenommen, wo der Vers etwa eine vozyi in der vorletzten Silbe hat, weiten.

Sogar die gewöhnlichen Längen der ersten Tetrapodie werden nicht selten in der zweiten aufgelöst. Belege sind in unsern Schemen reichlich zu finden. Hier aber hätten wir den sehr seltnen Fall, dass das Verhältniss sich umkehrt:

wie der Anschaulichkeit zu Liebe auch geschrieben werden kann (und gleichfalls correct ist, nach § 4, 5).

Stände nun im Texte für den Jambus δμοῦ ein Trochäus, so würde der Vers die legale Form haben:

da Eine τογή mehr in der zweiten Tetrapodie nicht so auffällig wäre. Da nun obendrein die Gegenstrophe am allerwenigsten nach jenem schlechteren Schema zu emendiren ist, so vermuthe ich

Es könnte όμοῦ eine Interpolation von einem Abschreiber sein, der ἄδε nicht verstand, dessen Beziehung aber klar genug ist. Wir haben nun mit verhältnissmässig leichter Aenderung:

Σήλυν ούριοστάταν ώδε κρεκτόν νόμον.

In der Gegenstrophe stimmt mit dem metrischen Schema:

Das Schlusswort λυπράς ist ehen so entschieden zu værerfen, als Hartungs Conjectur λυγράς. Beide Wörter halte durchauss ein langes v, und der dritter Takt darf in keinem Fale irrational sein. Hartung ist die Quantität unbekannt, denn er stell λυγράς het, «neel λυπράς nicht in den Vers passt\*! Im übriges hat er Recht, wenn er ὀργάς πράσσευν erklärt, "eine zornige That aussfiftnen", annalog dem sonst bei haechtjus vorkommenden Συγπράσσευν (λg. 1467), αδερος πράσσευν (kg. 1909). Vom Standpunkt des Chors aus sher können diese δργα wödert λυπρά noch λυγραί genannt werden, namentlich, wenn das Vorhergelende, wie sich bald zeigen wird, lauten muss: "Den Vorhergelende, wie sich bald zeigen wird, lauten muss: "Den Vorhergelende, wie schreiben schreiben vor vollbringe die Handlung des Zorns." Vielmehr ist zu schreiben vor der verschreiben verschreiben vor der verschreiben verschreiben vor der verschreiben verschreiben vor der verschreiben verschreiben verschreiben verschreiben verschreiben verschreiben vor der verschreiben vor der verschreiben verschreiben verschreiben verschreiben verschreiben vor der

λάθρας:

der verborgene Ingrimm soll zur Ausführung gebracht werden.

Dieses Epithel passt gut zur Situation. Die Seltenheit der Form λά2τρος aber scheint zu einer Interpolation Anlass gegeben zu laben; übrigens ist dieselbe nicht nur durch das bekannte Arlverh, sondern auch durch Hesych bezeugt und findet sich bei Manetho angewandl.

Es bleibt noch zu emendiren

προπράσσων χάριτας.

Wir sehen auch hier nicht ohne Genugthnung, dass überall, wo die Lesart der Handschrift ohne Sinn ist, auch das Metrum zerstört ist. Verlangt wird die metrische Grösse

Hartung war auf dem richtigen Wege der Emendation, aber sein

πράσσε πρός χάριτας

entspricht dem Metrum nicht besser, eben so wenig, wenn δμοῦ in der Strophe stehen bleibt. Auch aus folgenden Gründen genügt diese Conjectur nicht:

1) Man sagt eben so wohl πρὸς χάρον, wenn von Mehreren die Rede ist, als wenn nur Eine Person erwähnt wird, zu deren Gunsten etwas geschehen soll: denn der Plural χάρτες bedeutet entweder "Anmuth" oder "einzelne Gunstbezeugungen". Daher wird die Aenderune

πρὸς χάριν

nothwendig.

 Der Sinn verlangt den Imperativ des Aorists von πράσσειν: πράξον.

Nun ist auch leichter zu erklären, wie aus πράξον verschrieben werden konnte πράσσων, als wie dies aus πράσσε geschehen konnte.

Versetzungen von Silben spielen also die ganze Strophe und Gegenstrophe hindurch eine grosse Rolle, so hier die von πρός (προ). Der Acc. pl. χάρτας scheint durch den Gleichklung mit δργάς λάπρας veranlasst zu sein: denn für den Abschreiber existren keinerfür prosodische Unterschiede. Diese Unkenntniss tritt

in manchen Euripidischen Dramen besonders deutlich hervor, wo z. B.  $\overline{\tilde{\alpha}}\chi_{0\zeta}$  gemessen wird.

Schreiben wir also

πρός χάριν πράξον,

so ist auch hergestellt

Gstr. V. 2. τοῖς ἄνωθε πρὸς χάριν πρᾶξον δργὰς λάθρας.

#### IV

Str. V. 3 sümmt με<sup>24</sup>σσμεν zwar ins trochäische (in diesem Vers jambische) Metrum, ist aber olne Sinn. Hartung sagt: <sup>24</sup>σσμεν, aber dies gewährt nur dann einen Sinn, wenn man mit so ungehrurer Wilkihr ändert als er. Da wir aber V. 1—2 der Strophe Wort für Wort mit Ausnahme des in gar keiner Weise passenden und auch von Andern verdammten γοήτων belassen haben, nur für πλοῦτον πολύν geschrieben haben, während die Aenderung von δροῦ in δδε durchaus nichts im gunzen Zusammen-hauge und im Sinne des Überriebertrein ändert, so ist uns auch eine andere Emendation nötütig. Schrieben wir als eine andere Emendation nötütig.

### ύμνήσομεν für μελήσομεν,

was in Silbenzahl stimmt: und es ist bis πόλει Sinn und Metrum in der Strophe in Ordnung. Die Versetzung von κέρδος und αξεται wurde bereits nach Blomfield aufgenommen. Nun aber erfordern Sinn und Metrum noch in gleicher Weise:

- Die Einrückung von δ' hinter ἐμόν.
- Die Entfernung von τόδε.

So gewinnen wir:

ύμνήσομεν' πόλει τάδ' εὖ, έμὸν έμὸν δ' ἀέζεται

>1\_0\_ 0\_ 0 \_ 0 0 0\_ 0\_0\_

Somit ist auch das rhythmische Gesammtbild der Strophe entstellen. Die tadellose Eurhythmie hat sich ganz von selbst ergeben, indem nur auf den Sinn und das Metrum geschitet wurde. Das sechste Kolon mit seiner Antlösung dient dazu, der Folge von sechs Tetrapodien Abwechsehung zu geben und den ermüdenden Charakter ihr zu benehmen. Zu ähnlichen Mitteln hat Aeschylus immer gegriffen, wo eine fast süchisische (von Westphal auch so genannte) Periode irgend grössere Ausdehnung hatte. Dass diese Außsaung in der zweiten Tetrapodie des Verses statlifiede, studient auch ganz vorzüglich mit dem sonstigen Gebrauche unseres Dichters. So ist denn diese Periode durch alle ihre Eigentlümlichkeiten im bervorragenden Grode Aeschyleisch zu nennen.

V.

Gstr. V. 3 bleibt nun noch herzustellen. Hier ist eine Lücke vorhalen, es fehlt eine Anzahl von Silben, auch nachdem das verkehrte τόδε binder αάξετα: in der Strophe gelätgt ist. Nätirlich muss diese Lücke gerade da sein, wo metrische Grössen fehlen. Dass vor δύδοξεν τοξε gelüre, haben sehon Andere anerkannt, und skreiben wir so. dann erhalten wir:

Es fehlt also nach కేురించికు:

άτων zu verdächtigen, ist kein Grund, namentlich weit durch den Tribrachys eine Abwechslung von zwei- und dreisilbigen Takten entstanden ist, wobei die Irrationalität am ersten vorkommen darf (Anklang an logaodisches Taktmass) auch in der Tetrapodie.

Wenn hier aber die Gegenstrophe und die Eurhythmie übereinstimmend eine Lücke andeuten, zo zeigt der Sim nicht weniger auf eine solche hin. Und zwar müssen di 26-65-7ce, denen blutiger Untergang bereitet werden soll, durch einen Zusatz bestimmt werden, der nicht sowohl die sättliche Nechlerfugung der Handlung enthält (denn das geschieht durch die Worte des Schlussverses: von atzw. pz. 2004), als vielnehr hervrothelt, wie bitter, wie lästig oder drückend übre Gegenwart und ihr Benehmen sei. Ich vermutbe dessabl

[παρημένοισι],

das uns an die lästigen und übermüthigen Eindringtinge im Hause des Odysseus erinnert, von denen es heisst, Od. 18, 231:

> έκ γάρ με πλήσσουσι παρήμενοι άλλοθεν άλλος οίδε κακά φρονέοντες, έμοὶ δ' ούκ εἰσίν άρωγοί.

Hiermit vergleiche man noch Il. 9, 311. Od. 11, 578. Eine Reminiscenz jener Stelle der Odyssee ist aber sehr wold denkbar, denn auch dort ist der Solm verdrängt, weil der Vater — wie angenommen — nicht mehr am Leben ist. Und das Vorspiel der Rache hat auch dort bereits begonnen. — Ein homerischer Ausdruck, wie der obige, kann dem Aeschylus nicht fremd sein; dem Abschrüber aber konnte das Verständniss desselben fern liegen, wesablib er hin Fordiess.

#### VI.

Hier noch einige Bemerkungen, namentlich zur Vertheidigung der von mir erhaltenen handschriftlichen Lesarten, die von Hartung aus dem Texte verdrängt sind.

1. Der οὐροστάτας νόμος ist nichts so Ungeheuerliches, wie Hartung meint. Die Tropen von οὐρος und oʻlgooç sind bekant genug. Es ist οὐς- νόμ- dulach: der ein günstiges Omen bezeichnende Gesang. Ist auch die Zusammensetzung von οὐροστάτα; nicht mit den strengeren Principien in Ueberränsimmung, so kan dieses von manchen anderen Epitheten ebenfulls ausgesagt werden. So dürfen auch wir nicht sagen: "ich sehne Liebe", oder "das Horz sehm Liebe", trotzidem aber ist der Ausdruck "liebeschardes Herz" dichterisch sehön und noch von Niemandem angefochten.

 οἱ ἄνωΣεν sind, wie bekannt, die Vorfahren, hier natürlich κατ' ἐξοχήν Agamemnon. Hieran hat Hartung sicher nicht gedacht, als er ergänzte:

[τοῖς Τ΄ ὑπὸ χπονὸς] φίλοις τοῖς τ΄ ἄνωπεν.

lise ist nagriechisch, denn nie kann τὰ ἄνωζεν, ο đ΄κωζεν u. s.w. gleichbedeutend sein mit τὰ ἄνω, ο ἄνως nur fordert er die bekannte griechische Anschauungsweise, dass jene Ausdrücke in allen den Fällen gewählt werden, wo z. B. auch παρὰ c. gen. södd. während wir παρὰ c. dat. erwarten. So wärde ein Kundschaller

#### VI.

Die Exodos, V. 935-972.

- "Έμολε μἐν δίκα Πρισμίδαις χρόνω, βαρύδιας Πουκά.
   ἄμολε δ' ἐς δόμον τὸν 'Αγαμέμνονος διπλοῦς λέων, διπλοῦς 'Αρης.
   "Έλακε δ' ἐς τὸ πᾶν
   Πιθυχρήστας ψιγὰς
- δ Πυθογρήστας φυγάς Θεόθεν εὐ φαλαίσν ωἰρμημένος, ἐπολολίξατ', ὁ δε σποσύνων δέμων ἀναφυγάς κακών καὶ κτεώνων τριβάς 10 ὑπὸ δυοῖν μιαστέφουν τ' ἔκλυσιν δυσοίστου τύχας,
- Έμολε δ' ἡ μέλει κριπε αδέου μάχας
  δοιλόρφων Ποινά:
   Σύτις δ' ὁ ωμάχι δο ολο ἐ ἀτητύμως
  Διὸς κόρα · Δίκαν δό νιν
  βροτοὶ τυχύνες καλλὸς
  'Ολάξηκον πνέωσαν ἐχῦροῖς κότων
  τάκαρ ὁ Λοξίας ὁ Παρνάπος,
  μέγαν όχων μυχὸν χὰανὸς ἀπάφθαςξεν\*
  10 τὰν δολλο όλλει βλαπταμένων, χρονιαθείσ αν ἀποίχεται.

Str. Vivo - vi- All

- " O!OO\_O| L \ |

I. do do do do do do do

II. bacch. 2 pāon. 2

16\*

έπ. Κρατεί πως τό Ίεδον πάρα τό μή κακοίς δπουργείν. ἄξονο οξοκούχου άρχανο αξάπον. πάρα τό φως Ιδείν, μέγα δ΄ ἀφηρέϊτη ψάλιον οδικον. 5 τόχια δ΄ εδιπρόσωποί τ' Ιδείν Ίρουρούκος τ' ἀκούσαι: μέποικοι δόμων πεούνται πάλιο.

"Ανα γε μάν, δόμοι πολύν άγαν χρόνον χαμαιπετεῖς έκεισ" άεί.

10 τάχα δὲ παντελής χορὸς ἀμεθψεται πρόθυρα δωμάτων, ὅταν ἀφ' ἐστίας μύσος ἄπαν ἐλαθή καθαρμοῖς.

### Epodos.

Die ausserordentlich sehöne Eurhytumie, die auf den ersten Blick und unwiderlegilch sich aufdrüngt, unterstützt eben so sehr als Sinn und Zusammenlang, wonach Hartung allein sich gerichtet, die von diesem vorgenommene Umsetzung der Verse (in den Handschriften bilden V. 5—7 den Schluss); sehe weiter durfer auch nicht gegangen werden. Hartung wiederholt V. 4 hinter V. 7 und erhölt so zwei gleiche Strophen (V. 1—4 und V. 5—7. 4.), die aber keine eurhytlmische Gliederung haben, was völlig unzulässig ist, wo in sich folgender Strophe und Gegenstrophe derseibe Refrain ist.

Ueber die metrische Gestalt der Kola vgl. § 18, 3. Die dochmischen Kola sind als solche gesichert durch den Inhalt und die Conformität mit der voraufgegangenen Strophe.

## Epodos.

|    | •                                       | ~     | b.     |    |
|----|-----------------------------------------|-------|--------|----|
|    |                                         |       |        |    |
| I. | ∪: ∪ ! ∧⊪                               |       | 1.     |    |
|    | ∪!∪∪_∪ _ ∪ _ L ★#                       |       | 2.     |    |
|    | > = = = = = = = = = = = = = = = = = = = |       | 3-4.   |    |
|    | 0 0 01_01L  0001_01L  00                | I I A | i 5-7. |    |
|    | ∪!∨!∧∥                                  |       | 8.     | 5  |
|    | ∪:_∪∪∪ _∪_  L ⊼                         |       | 9.     |    |
|    | U! U [_ U] U [_ A]                      |       | 10-11. |    |
|    |                                         |       |        |    |
| и. | ∪:∪∪_∪ _∪  ∪∪_∪ _∧                      |       | 12-13. |    |
|    | ∪!_∪ _∪  <u> </u>                       |       | 14.    |    |
|    | U:UU_U _U _U _N                         |       | 15-16. | 10 |
|    | U:UU_U _U _U _U _N                      |       | 17-18. |    |
|    | 0 0 0 1-01_01_0]                        |       | 19.    |    |
|    |                                         |       |        |    |





### VII.

Das Schlusslied, V. 1007-1009. 1018-1020.

- Alaī alaī μελέων ἔργων·
   στυγερῷ βανάτῳ διαπράχβης,
   μ(μνον δέ τι καὶ πάβος ἀνβεῖ.
- Θύτις μερόπων άσινή βίστον
   διὰ παντὸς άλνιμος ἀμείψει
   δ δ ξής.

VII.

\_ :\_ \sell = 0 \clin \sell = \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tett{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\texi}\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\t

VII.

Gesungen scheinen diese Klaganapästen eben so gut zu sein, als die Chorlieder in strengeren Metren.

### Die lyrischen Partien in den Eumeniden.

#### I.

### Das Eingangslied, V. 143-178.

| 'Ιοὺ ໄού, πόπαξ.                   |      |
|------------------------------------|------|
| έπάπομεν, φίλαι —                  | σ. α |
| ή πολλά δή παθούσα καὶ μάτην έγώ — |      |

η ποιλια όη παισυσία και ματήν εγώ —

Έπαϊσμεν πάϊσος δυσαχές, ὧ πόποι,

ἄφερτον κακόν,

δ άρκύων πέπτωκεν οξγεταί Β΄ ὁ Βήρ.

υπνώ κρατηθείζο άγραν ώλεσα.

' Ιὼ παϊ Διός, d. a΄. ἐπίκλοπος πέλει. νέος δὲ γραίας δαίμονος καθιππάσω,

Τὸν ἐκέταν σέβων, ἄθος» ἀνδρα καὶ τοκεϋσιν πικρόν, τὸν μητραλοίαν δ' ἐξέκλεψας ὧν Βεός. τί τῶνδ' ἐρεί τις δικαίως ἔςευ;

### Str. a'.

Durch den zweiten Trimeter V. 6 wird das Epodikon V. 7 von seiner Periode abgetrennt (§ 11, 4). Die Trimeter wurden gesprochen.

σ. 3'. Έμοὶ δ' ὄνειδος έξ ἀνειράτων μολὸν

"Ετυψεν | δίκαν | διφρηλάτου || Μεσολαβεί | κέντρφ |

μεσολαρει | κεντρφ | ύπὸ φρένας, | ύπὸ λοβόν. ||

Πάρεστι μαστίκτορος | σαΐου δαμίου | βαρύ τι περίβαρυ κρύος έχειν. ||

d. β. Τοιαύτα δρώσιν οί νεώτεροι Σεοί,

Κρατούντες | πέρα | δίκας, πλέων || Φονολιβούς | Υρόμβου |

περί πάδα, | περί κάρα. ||

Πάρεστι γᾶς ἐμφαλὸν | προσδρακεῖν αἔμάτων | βλοσυρὸν ὀρόμενον ᾶγος ἔχειν. ||

## Str. β'.

Ueber die eigenthümfiehe Responsion von Takt zu Takt ist bereits § 18. 9–10 gesprochen. Es ist ummöglich, metrisch anders einzulieilen, als hier gesehehen ist, und rhythmisch ist der "Amphädoelminus" und der "umgekehrte Doelminus" auch leischt zu erklären. In unserer Strophe und Gegenstrophe aber — woran ich nicht im geringsten daehte, als ieh zuerst die erwällnten Kolsonstatirte — flegt in der Responsion von Takt zu Takt ein grosser Sinn. Per. I wurde nämich von den drei Eumeniden so gesungen, dass jede einen Takt vortuge lebendig wurde dies gegenseitige Einfallen dadurch, dass die zweite Eumenide den ersten Takt erst durch die Arsis vervollständigte; dasselbe übst die dritte mit deen zweiten Takt. In der antibliesichen Per. II felen der zweiten Eumende die beiden Mittelakte zu. — Ich habe die Stünmenverheilung im Text durch Quersteibe bezeichen. Die Sache is über heilung im Text durch Quersteibe bezeichen. Die Sache is über

- r. •!\_\_ •!\_ •!\_ •!\_ •!\_
- II. 0:00 = > 1 = A||
- - l. bacch. takt. troch. takt. paon. takt.
  - II. bacch, takt, troch, takt, troch, takt, paon, takt,
  - III. paon. 2 paon. 2) jamb. 4 έπ.

allen Zweifel erhaben, da durch sie erst die eigenthümlichen Kola ihr wahres Licht erhalten. Zufall ist es auch nicht, wenn in Str. und Gstr genau dieselben Worteinschnitte sind! σ.γ. Ἐρεστίφ δὲ μάντις ἐν μιάσματι
 Μυχὸν ἔχρανας αὐτόσσυτος, αὐτόκλητος,
 παρὰ νόμον Ἱεῶν βρότεα μὲν τίων,
 παλανενείς δὲ Μοίρας οὐίσας.

έ.γ. Κάμοι τε λυπρὸς και τὸν οὐκ ἐκλύσεται:
 Υπό τε γᾶν φυγών οῦκοτ' ἐλευπεροῦται.
 ποτιτρόπαιος ῶν δ' ἔτερον ὁ κάρα μιάστος' ἐγγενῆ πάσεται.

## Str. Y'.

Die vereinzelten Ausrufe in der vorigen Strophe waren, wie wir sahen, anserst kunstroll zu keinen Perioden grösstenhallen mit Responsion nach Einzelfakten vereinigt. In unserer Strophe und Gegenstrophe nun, wo die Erinyen die ganze Grösse des ihnen gescheinenen Urarechts hervorheben und andererseits den vollen Fluch über den mensehlichen Verhrechter ausspreehen, muss ihr Gesang auch zu einem grösseren rhythunischen Gauzen zu-sammengefasst werden. Daher nur Eine Periode (eine repetirte palmödische), die einen sehöene Contrast zu der Zerstückelung in der vorigen Strophe bildet. Vielleicht waren die Verse as unter die Erinyen vertheilt, dass eine derselben den Trimeter sprach, die zweite den ersten dochmischen Vers, dann die driftt den zweiten dochmischen Vers, dann die driftt den zweiten dochmischen Vers aug, während alle drei zusammen dann det Schlusseres vortrugen.

Ueber den sehr ungewöhnlichen aktalektischen Ausgang in V. 2 ist § 18, 4 gesprochen worden, über den gedehnten Declemius in V. 4 ebendasseltst, 6. Auch hier ist der Nachdruck nicht zu verkennen, weleher den Wörtern παλακγενέζ und μιάστος durch die τονή gegeben wird. Fast gan dieselbe deelbuische

### Str. ý.

jamb. trim.



Periode findet sich Suppl. VI,  $\alpha'$ , nur dass dort der erste Vers, wie gewöhnlich, kalalektisch ist.

In unserer Strophe ist keine andere Eintheilung als die gegebene denkbar. 5

20

### H.

Der erste Wechselgesang, V. 254-275.

 "Όρα, δρα μάλ' αὖ, λεύσσετον πάντα, μη λάλη φύγδα βάς ματροφόνος ἀτίτας. Β. 'Αλλ' αὖτ' ἄρ' ἀλκάν ἔχων, περὶ βρέτει πλεχλείς λεᾶς ἀμιδρότου ὑπόδικος ὰέλει γενέσλαι χρεῶν.

 Τὸ δ' οὐ πάρεστιν αἶμα μητρῷον χαμαὶ δυσαγκέμιστον, παπαῖ·
 τὸ διερὸν πέδοι γύμενον οἴγεται.

Ā. 'Αλλ' άντιδοῦναι δεί σ' ἀπὸ ζῶντος βοφείν ἐρυῦρὸν ἐκ μελέων πέλανον ἀπὸ δὲ σοῦ βοσκὰν φεροίμαν πώμα τος δυσπότου· και ζῶντά σ' ἰσχάνασ' ἀπάξομαι κάτω,

άντίποιν' ώς τίνης ματροφόνου δύας. 15 Β. "Όψει δέ κεί τις άλλος ήλιτεν βροτών,

η πεὸν η ξένον τιν' ἀσεβῶν η τοκέας φίλους, ἔγονπ' ἕκαστον της δύεης ἐπάξια.

 Εκαυτών της οικής επαχώς.
 Μέγας γὰρ "Αιδης ἐστὶν εῦπυνος βροτῶν, ἔνερῶε χῶονός,
 δελτογράφω δὲ πάντ' ἐπωπᾶ φρενί.

### H.

Der Iolalt wie die fortwährend eingestreuten jamlischen Trimeter lassen von vormherein keine Periodologie erwaten: es ist ein ξευχετο μ.Ωος. Dennoch ist eine gewisse Gesetzlichkeit in der Aufeinanderfolge der Kola vorhanden, die zuweilen selbst kleine Perioden blüden. — Compositionen, wie die vorliegende, sind der regeliosen Dichtungsart, die unsere Schriffsteller fälschlich "dithyrambisch" nenen, noch aut verwaditesten.

Ueber V. 16 vgl. § 18, 8.

10

15

20

#### П

|    | 11.                  |
|----|----------------------|
| ۸. | 0:00_0! _ A #        |
|    |                      |
|    | 0101 _> 1000001_ All |
| В. | >! _ ∪ _   _ ∪ _     |
|    | 0:00=>1=01==01=      |
|    | 0:00_0!_0   0!_ A Î  |

### Γ. jamb. trim.

01 \_ 0 \_ 1 \_ 0 | 0 0 \_ 0 1 \_ A | 0

## A. jamb. trim.

# \_ - - | - - - | - - - | - - | - | - |

## jamb. trim. Γ. jamb. trim.

## III.

Die Parodos, V. 321-396.

 α. α΄. Μάτερ ᾶ μ' ἔτικτες, ὧ μάτερ Νύξ, ἀλαοίσι καὶ δεδορκόσιν ποινάν,
 κλῦπ', ὁ Λατοῦς γὰρ ἔνές μ' ἄτιμον τῶησιν,
 τύνδ' ἀφαιρούμενος

5 πτώκα, ματρώον άγνισμα κύριον φόνου.

'Επί δὲ τῷ τεθυμένῳ τόδε μέλος, παρακοπὰ παραφορὰ φρενοδαλής, "Υμνος έξ 'Ερινύων

10 δέσμιος φρενών, ἀφόρμικτος αὐονά βροτοῖς.

 δ. α΄. Τοῦτο γὰρ λάχος διανταία Μοῖρ' ἐπέκλωσεν ἐμπίδως ἔχειν, Ֆνατών
 εὐτ' ὰν αὐτουργίαις ἐψιπίση τις ματαίοις, τῷδ' ὁμαρτείν ὅρρ' ὰν

5 γὰν ὑπελλη, 治ανὼν δ' οὐκ ἀρὰν ελεύλερος.
Ἐπὶ δὲ τῷ τελυμένῳ
τόδε μέλος, παρακοκὰ

παραφορά φρενοδαλής,

"Υμνος έξ 'Ερινύων 10 δέσμιος φρενών, ἀφόρ κικτος αὐονά βροτοῖς.

#### Str. a.

- IL 0001 E 10001 = A1 0001 E 10001 = A1 0001-001 E 1 = A]
- m. \_ \_ | \_ \_ | \_ \_ | \_ \_ | \_ \_ | \_ \_ | \_ \_ | \_ \_ | \_ \_ | \_ \_ | \_ \_ | \_ \_ | \_ \_ | \_ \_ | \_ \_ | \_ \_ | \_ \_ |





 σ. β΄. Γιγνομέναισι λάχη τάδ' ἐφ' ἄμὶν ἐκράνξη, ἀξιανάτων διχ' ἔχειν γέρας, οὐδέ τἰς ἐστιν συνδαίτωρ μετάκοινος.

Παλλεύκων δὲ πέπλων ἀπόμοιρος ἄκληρος ἐτύχθην: 5 δωμάτων γὰο ειλόμαν

'Ανατροπάς' ὅταν "Αρης τιβασὸς ὧν φίλον ἐλη, ἐπιτόνως διόμεναι

χρατερόν ονζ' όμως μαυφούμεν άμφ' αξματος νέοιο.

β. Σπευδομένα δ' άφελεῖν τινα τάσδε μερίμνας
 βεῶν ἀτέλειαν έμαῖς μελέταις ἐπικραίνω,
 μηδ' εἰς ἄγκρισιν έλβεῖν.

Ζεὺς δ' αίμοσταγές ἀξιόμισον έπνος τόδε λέσχας

5 ας απηξιώσατο.

Μάλα γὰρ οὖν άλομένα ἀνέκατεν βαρυπεσή καταφέρω ποδὸς άκμάν,

σφαλερά τανυδρόμοις εἰς κῶλα βίπτουσα δύσφρον' ἄταν.

Westphal (n. 174) weiss sich mit dem letzten Kolon nicht zu behelfen. Wie er dazu kommt, die ganze Strophe für eine trochiäsche zu erklären, ist selwer zu begreifen. Die erste Periole ist vielmehr rein dactyfisch, die zweite hat ein trochiäsches Epodikon, um in das folgende Metrum überzuleiten. Dass dieses Epodikon aber nicht zur nichsten Periode gehört, zeigt theils die Interpunction, theils die eigenfluimliche Gestalt der folgenden Trochäten.

Sehr unrecht thut Westphal, Str. V. 5 παντολεύκων gegen die Austoriät der Handschriften zu sehreiben und so nicht bloss eine ungehräuchliche Wortform zu bilden, sondern auch in ein rein dactylisches Kolon einen Trochäus einzudrängen.

Str. V. 4 ist die allgemein anerkannte Emendation ἀπάμισφος für βιμοσφο «indent. δολωφος darf aber nicht gestrichen wenden, da es in der Gegenstrophe die Streichung von αξιματοσταγές nach sich ziehen muss, wofür einfach das auch bei Euripides vorkommende αξιμοσταγές herzustellen ist, während γέρε entlernt werden

### Str. 8'.

- " -- |---|---|---|---|---|---|

I. daetylisch. II. daetylisch. III. trochäisch.

muss. Unmöglich kann aber sowohl ἄοληρος in der Strophe, als αίμοσταγές im selben Verse der Gegenstrophe Interpolation sein, am alterwenigsten das letzte Wort.

Hartung wurde zu diesen Streichungen wohl veranlasst, um eine Pentapodie gbeich der des ersten und zweiten Verses zu erlangen. Er konnte freilich nicht ahnen, dass gerade hierdurch alle Eurhythmie aufgehoben wurde; denn bei ihm ist jene περίοδος ἀπερίοδος entstanden, die wir sehon § 11, 2, II als Monstrosikat bezeichneten und anführten:

5 προφδ.
(5 μεσφδ.
5

troch. 4 έπωδ.

Und doch ist Hermanns Zusatz ἀγάραστος noch viel schlimmer. Es entsteht dadurch ein siebentaktiger dactylischer Vers, mit dem Schmidt, Eurhythmie. Αόξαι τ' άνδρῶν καὶ μάλ' ὑπ' αιβέρι σεμναὶ
τακόμεναι κατὰ γᾶς μινύβουσιν ἄτιμοι
άμετέραις έρόδοις μελανείμοσιν ὁρχησμοῖς τ' ἐπιρβόνοις ποδός.

Ηίπτων δ' ούκ οίδεν τόβ' ύπ' ἄρρον λύμα:
 τοίον έπὶ κνέρας ἀνδρί μυσὸν πεπόταται,
 καὶ δνοφεράν τιν' ἀχλύν κατά δώματος αὐδᾶται πολύστους
 φάτες.

 σ.δ'. Ήμεῖς γὰρ εὐμήχανοί τε καὶ τέλειοι, κακῶν τε μνήμονες σεμναί,

Καὶ δυσπαρήγοροι βροτοῖς ἄτιμ' ἀτίετα διόμεναι Λάχη Ֆεῶν διχοστατοῦντ', ἀνάλιοι 5 λαμπάδων, ὁδοπαίπαλα δερχομένοισι καὶ δυσομμάτοις ὁμῶς.

d. δ΄. Τίς οὖν τάδ' οὐχ ἄζεται τε καὶ δέδοικεν βροτῶν, ἐμοῦ κλύων Βεσμόν

Τὸν μοιρόκραντον έκ θεῶν δοθέντα τέλεον; ἐπὶ δέ μοι [Πέλει] γέρας παλαιόν, οὐδ' ἀτιμίας 5 κύρω, καίπερ ὑπὸ χθονὸς τάξεν ἔγουσα καὶ δυσάλιον κνέφας.

gar nichts anzulangen ist. Und welche Häufung von Epitheten würde man da dem Dichter aufürdert — Je grösser die Abreichung von dem Uebertieferten, desto mehr schwindet die Eurlythmie. Dies ist wiederum ein deutliches Beispiel jener Textänderungen metri causse, die metri causse zu verwerfen sich

Gstr. V. 1 darf das handschriftliche δ' nicht in τ' umgeändert werden; dagegen ist σπευδομένα für σπευδόμεναι

nothwendig wegen έμαζε in V. 2. Der Abschreiber hat das Versehen wegen der vorhergehenden Pluralia gemacht und daher auch V. 2 έπικραίνων statt έπικραίνω geschrieben. Stand nun einsel

### Str. Y'.

#### dactylisch.

5)

troch. 4 έπ.

### Str. 8'.

3 5

der Infinitiv έπακραίνειν, so musste man ihn mit  $\delta \Delta \Sigma t v V$ . 3 parallel fassen; aus dieser Ursache drang  $\delta'$  hinter  $\Sigma t \delta v$  in den Text.

### Str. 8'.

Die Westphalsche Eintheilung (p. 240) gründet sich auf die von Hartung glücklich beseitigten schlechten Lesarten. An Dochmien ist nicht im entferntesten zu denken.

#### IV.

#### Das erste Stasimon, V. 490-565.

σ. α΄. Νόν καταστροφαί νόμων Στομίων, εί κρατήσει δίκα τε καὶ βλάβα τοδδε ματροκτόνου. πάντας ξόη τόδ' δργον εύχερείς συναρμόσει βροτούς, 5 πολλά δ' άπτα παιδότρωτα πόξητα προσωέναι τουκόναν μετακλαύσαι έν γρόνω.

Ούτι γάρ βροτοκέπων ματάδων τόλοὖ έφέρνει κότος τις έργματων πάντ' έφέρω μάρον. ο πεόσεταί τ' άλλος άλλοξεν προφωνών τὰ τῶν πέλας κακά, λήξευ ὑπόδοούν τε μάχων.

άκεα δ' οὐ βέβαια, τλάμων ἃ μάταν παρηγορεί. σ. β΄.

β. Μηθέ τις κακλησκέτω ξυμφορά τετυμμένος του? ἐπος Τροσύμενος' 5,16 Δέκα, ὧ Τρόνοι τ' Ερννίαν." Ταυτά τις τάχ' ἀν πατης ἢ τεκούσα νεοπαθές ούκτον οθεκτίσαιτ', έπει θή πέτνει δόμος Δέκας.

ά. β΄. "Εσὰ" ὅπου τὸ δεινὸν εὖ,
 καὶ φρενῶν ἐπίσκοπον
 δεῖ μένειν καλήμενον.

ξυμφέρει σωφρονείν ύπο στένει.

Τίς δὲ μηδὲν ἐν δέει καρδίαν ἀναστρέφων ἢ πόλις βροτός Β' όμοίως ἔτ' ἄν σέβοι δίκαν;

#### Str. a.

Str. V. 6 hat Hartung μετακλαϊσαι für das überlieferte μεταϊδις geschrieben. So gewaltsam diese Aenderung ist, so war doch nicht leicht andere Abhülfe zu schaffen. Der kyklische

Str. a'.



Str. 3'.

Dactylus im Schlusskolon der Strophe ist gut am Platze. Im entsprechenden Verse der Gegenstrophe hat Hartung dem Sinne und Metrum vorzüglich gut geholfen durch τλάμων & für τλάμων δέ τις.

Μήτ' άνάρχετον βίον, μήτε δεσποτούμενον

αίνέσης.

Παντί μέσφ τὸ κράτος Βεὸς ὅπασεν, ἄλλ' 5 άλλα δ' έφορεύει.

ξύμμετρον δ' έπος λέγω.

δυσσεβίας μέν ύβρις τοκάς ώς έτύμως. Έχ δ' ύγιείας φρενών δ πάμφιλος

καὶ πολύευκτος όλβος.

Ές τὸ πῶν δέ σοι λέγω: βωμόν αίδεσαι Δίκας,

undé ver Κέρδος ίδων άθέψ ποδί λάξ άτίσης.

ς ποινά γάρ ἔπεσται, χύριον μένει τέλος.

πρὸς τάδε τις τοχέων σέβας εὖ προτίων Καὶ ξενοτίμους δόμων ἐπιστροφὰς

αλδόμενός τις έστω.

### Str. Y.

Der Rhythmus dieser Strophe ist ganz ausgezeichnet; nichts an ihr ist zwecklos und zufällig.

Per. I ist trochäisch, denn es werden mit aller Ruhe Warnungen gegeben. Sie bricht mit einer Dipodie ab, die wegen ihrer Seltenheit mehr als integrirender Theil eines grösseren Kolon erscheint, daher den Eindruck des Nichtabgeschlossenseins zurücklässt und die Aufmerksamkeit des Hörers anregt und spannt.

Nun plötzlich beginnt Per. II mit feierlichen Dactylen, obendrein zu dem grösstmöglichen Kolon, der Pentapodie, ausgedehnt! Ein schöner Contrast und so gross, wie die Rhythmik ihn nur bieten kann. In diesen altehrwürdigen Dactylen werden nun die höchsten moralischen Lehren ausgesprochen, die beiligsten Gebote gegeben und Warnungen entgegengestellt, die tief die Seele erschüttern müssen, weil sie in prophetischer Dunkelheit entgegentreten (δυσσεβίας · · ὕβρις τοκάς). Die beiden innern Kola, 5-6 bilden also einen neuen Gegensatz, da sie diplasisch sind; mit

| Str. 7.                            |      |
|------------------------------------|------|
| •                                  | k.   |
| L _ U  _ U  _ U  _ A               | 1.   |
| _ U _ U _ U _ A                    | 2.   |
| _ v1_ ^]                           | 3.   |
| 11 0 0   _ 0 0   _ 0 0   _ 0 0   _ | 4.   |
| L 1-01 L 1-11                      | 5.   |
| _ 0   _ 0   _ 0   _ A              | б.   |
| _ o o1_ o o1_ o o1_ x]             | 7.   |
| III                                | 8-9. |
| ~ ul_ul L l_h]                     | 10.  |
|                                    |      |
| A constant of the constant         |      |

I. trocháisch. H. gemischt. III. logaódisch.

diesem Metrum werden die eignen, perwönlichen Gefülde und Anschauungen ausgedrückt, mit ihm wendet man sich auch an die Einzelperson, während die Dactylen gern allgeneine Wahrbeiten aussprechen. Man beachte nun, wie genau dies in Str. und Gatr. nutrifft!

Per. III geht nun mehr in logafdisches Mass über, denn es liegt ein gewisser Eifer in den Vortete derzelben; es werden nun die gegebenen Lehren dringend anempfohlen. Mit vollendeter Kunst wird die Dipolie wieder angewandt, auf den Hauptausspruch vorzubereiten. So ist ausserdem eine Anknipfung an die erste Periode gewonnen und die Einbeit der Strophe tritt auf das deutlichste ins Bewusstein.

Sehr beachtenswerth ist ferner der anüthetische Bau der zweiten Periode: der Inhalt zeigt dieselben Anüthesen, am schwächsten bei den Kolis, welche sich berültern (K. 5-6), am stärksten bei den Hauptkolis, die von einander getrennt sind, deren Gegensatz desshalb um so schäffer aussperfagt sein muss. Diese Anti δ΄ Έκὰν δ΄ ἀνάγκας ἄτερ δίκαιος ὧν οὖκ ἄνολβος ἔσται, πανώλεἣρος δ΄ οὕποτ΄ ἄν γένοιτο.

Τὸν ἀντίτολμον δε φημι παρβάταν 5 τὰ πολλὰ παντόφυρτ' ἄγοντ' ἄνευ δίκας βιαίως, ξὺν χρόνω καιτήσειν

Λαΐφος, όταν λάβη πόνος Θραυομένας κεραίας.

 καλεῖ δ' ἀκούοντας οὐδὲν ἐν μέσᾳ δυσπαλεῖ τε δίνᾳ:

γελά δ' δ δαίμων έπ' ἀνδρὶ πεςμιώ, Τὸν οῦποτ' αὐχοῦντ' ἰδὰν ἀμηχάνοις 5 δύαις λεπαδνόν, οὐδ' ὑπερπέοντ' ἄκραν δι' αἰῶνος δὲ τὸν πρὶν ὅλβον

"Ερματι προσβαλών Δίκας οίλετ' ἄκλαυστος, αστος.

thesen sind in der Strophe: το μέσον (das rechte Masshalten, bei den Griechen wesentlich ein sittlicher Begriff) und — υβρις; in der Gstr.: ἀτίσης (δίκαν) und — προτίων (τοκέων σέβας).

Ein so schöner Rhythmus, in jeder Beziehung ein Meisterste, konnte unmöglich verstanden werden. Daher ist z. B. Westphals Eintheilung (p. 176) ganz unrhythmisch, und er meint: "Die Abtheilung in Reihen ist unsicher."

Ich will bei dieser Gelegenheit noch einige Winke geben, auf welche Weise zunächst ganz mechanisch die richtige Eurhythmie einer Strophe gefunden wird.

Die Dipodie K. 3 ist vollkommen gesichert durch die Strophe,

wo der zweite Vers schliesst auf δισποτούμενου, worauf αἰνίσης, folgt mit vocalischem Anlaut. Es muss also dieses Wort abgetrennt werden, und eben so wenig kann es mit dem folgenden rein dactyfischen Verse vereinigt worden.

Die zweite Periode springt sogleich als eine antiltstieche in die Augen durch ihre zwei dachtsiechen Kola, und währende hieldt einzusehen ist, dass jedes derselben einen selbständigen Vers bilden muss, fällt es dagegen schwer, zu begreifen, wie Westphal daan kommt, dem dactylischen K das trochisische K 5 anzulängen,

5

#### Str. 8.

nm so einen gemischten Vers zu erhalten. (Ganz anders ist der Fall, wo ein alloiometrisches Kolon als Epodikon angehängt wird, um zu einer Periode in anderem Metrum überzuleiten.)

Jetzt wird auch die Responsion der beiden Mittelkola erkannt. – Endlich, dass V. 8 in zwei Kols, Tetrapodie und Dipodie zu zerlegen war, das zeigte nicht nur die Eurhytlmie, nach der eine Hexapodie und eine Tetrapodie keine bestimmte Beziehung haben können, sondern was zu thun war, ging besonders aus Per. I liervor, wo eine Dipodie einen selbständigen Vers bädet. Abso auch lier war in einer Dipodie einen selbständigen Vers bädet. Abso auch Ausdehung der Kniesen werden, das eist schon § 16, 1, V über diese Methode gesprochen worden. Ist aber die Dipodie bei Ausdehung der Kole gefunden werden, und es ist schon § 16, 1, V über diese Methode gesprochen worden. Ist aber die Dipodie bei Ausdehung der stellen, so war um so eher zu vermutlen, das das so ungewöhnliche Kolon in der Strophe nicht unvermittelt stände.

Nach dieser mechanischen Arbeit ist daun immer zu prüfen, wie die gefundene Form mit dem Infalte sitmme, und erst wenn auch in dieser Beziehung Zweckdienlichkeit und Conformität erkannt ist, darf die gefundene Eurlytlmie mit zweifelbeser Gewisbeit als die richtige bezeichnet werden, namentlich bei Aeschylus.

#### v

#### Das repetirte Chorikon (zweites Stasimon),

V, 778-793 = 808-823. 837-848 = 870-880.

σ. α΄. Α. Ἰώ βεοὶ νεώτεροι,

παλαιούς νόμους

Καθιππάσασθε κάκ χερῶν είλεσθε μου. 5 έγὼ δ' άτιμος ά τάλαινα βαρύκοτος

εγω ο ατιμος α ταλαινα ραρυκοτι Έν γα τάδε, φεῦ

άντιπαθή μεθήσω κραδίας ίόν, σταλαγμόν χθονί άφορον έκ δέ τοῦ

Δειχήν ἄφυλλος ἄτεκνος, ὧ Δίκα Δίκα, 10 πέδον ἐπισύμενος

βροτοφιτόρους χηλίδας ἐν χώρα βαλεί.

Β. Στενάζω; τί ρέξω; γελώμαι πολίταις.
 ἔπαθον, ὥ, δύσοιστα.

Γ. Ιώ, ώ, μεγάλα τοι κόραι δυστυχείς

15 Νυκτός άτιμοπενθείς.

### Str. a.

Periodologie war bei einem repetiren Chorliede zu erwarten; die eingestreuten Trimeter sind melisch, wie die Aufbsungen verrathen. In V. 14 hab eich & hinter to eingesetzt; die Eurhythmie ist zu eirdent, als dass man nicht auf den Ausfall dieser Interjection kommen sollte. Die Absechreiber haben die Notlwendigkeit, derselben für die Eurhythmie natürlich nicht erkennen können. Zweifellos wird die letztere durch die tadellose Anordnung der folgenden Stroptle.

10

15

# Str. a.

- \* 1 0: L Î
  - " o!\_o|\_o|\_o|\_o|\_o|\_ |

l. dochmisch. II. rein jambisch. III. rein dochmisch.

i προ.

6)

do do do

IV. gemischt. V. rein bacchiisch.

do jamb. 6



 σ. β. Α. 'Εμέ παβεῖν τάδε;
 ἐμὲ παλαιόρρονα, φεῦ, κατὰ γᾶς οἰκεῖν, ἀτίετον μύσος;

Β. Πνέω τοι μένος 3' ἄπαντά τε κότον.
 5 ολοί δᾶ, φεῦ φεῦ.

τίς όδύνα με πλευράς υ ποδύεται;

 Γ. Θυμὸν ἄιε, μᾶτερ Νύξ.
 Σεῶν ἀπό με γὰρ τιμᾶν δαμιᾶν δυσπάλαμοι παρ' οὐδἐν ἦραν δόλοι.

# Str. &'.

In Wechselgesängen sind, nach § 11, 2, III, Proodika auch inmitten der Strophe gestattet; daher hat das Proodikon in Per. III nichts Auffälliges. Aus der häufigen Erscheinung, dass logaödische Kola doclimische Systeme oder Perioden schliessen, darf man hier nicht folgern, dass V. 7 als Epodikon zu Per, II gehöre. An und für sich wäre dies nicht undenkbar; solche gegenseitige Ergänzungen der Perioden durch die Sänger kommen im Wechselgesange oft vor. In unserer Strophe aber, wo der melische Satz klar hervortritt, scheint dieser die Geltung von V. 7 als Proodikon zu verlangen. Wir bemerken nämlich, dass das Hauptthema der Musik ein aus zwei Dochmien bestehender Satz sei; diesem tritt der eindochmische Satz gegenüber. Daraus werden - wie so oft - zwei Perioden gebildet, die sich umgekehrt entsprechen: was in der einen Mittelglied ist, ist in der andern Aussenglied Damit ist die Combination beider Themata erschöpft; es muss das Gefühl höchster Befriedigung zurückbleiben, das in diesem Falle kein alloiometrisches Anhängsel dulden würde. Aber gerade, wei der melische Satz vollständig abgeschlossen ist, muss durch ein Proodikon auf eine eigenthümliche Variation des Hauptthemas aufmerksam gemacht werden.

# Str. 8'.

- A. I. U. U U \_ U | \_ A | 0:00\_0|00>100\_>1\_A1 0100\_01 \_ A ]
- B. II. 0 : \_\_ 0 | \_ 0 | | \_ 0 | | \_ A | >: \_\_> | \_ ^ | 0100\_01 \_> 100\_01\_A]
- L III. \_\_\_ | \_\_ | \_\_ | \_\_ | \_\_ |
- U:\_UUU \_> #\_\_U I\_A# U!UU\_U! \_ U ! \_ \_ U !\_ A]

III.  $\log 4 = \pi po$ .

α β΄. Α΄. Έμε παθείν τάδες φεί παλαείρουτα, φείν κατά γάς οδιείν ἀτίστον μύσος; Β. Πόλε τοι μένος δ΄ ἄπαντάς 5 οδιό δά, φείν φείν τίς δόύτα με πλευράς ν'ποδύετ Γ΄. Θυμόν ἄκε, μάτερ Ν

Γ. Θυμὸν ἄιε, μᾶτερ Ν Σεῶν ἀπό με γὰρ τιμᾶν '; δυσπάλαμοι παρ' οὐδἐν

In Winmitten nichts
Koleni

ι εεκέπουσι»].

ικρ έκ προτέρων ἀπλακτήματά νιν
πρός τάσδ' έπάγει, σιγῶν δ' δλεπρος
καὶ μέγα φωνοῦντ'
ἐὐπραῖς ὁργαῖς ἀμαπύνει.

α΄. Χ΄ Δενδροπήμων δέ μή πέσοι βλάβα — τὰν έμὰν χάρν λέγω φλογμός τ' διμιατοστερής φυτών μένοι πέραν Έρου τόπων, Μηδ' ἄναρπος αίανής έφερπέτω νέοος,

μηλά τ', εὐβενουντ' ἄγαν ξὺν διπλοῖσιν ἔμβρύοις, Τρέφοι χρόνφ τεταγμένφ γόνον πόνος πλουτόχβων ἔρμαίαν δαιμόνων δόσιν τίοι.

Syst. a.

V. 6 βαρέων τούτων war nicht zu verändern. Der Sinn ist:

### Str. a'.

- - I. (14) II. (16)
    - 111. 6 (14)

"Wen ihre schwere Hand nicht drückt, der weiss nicht, woher Schicksalsschläge kommen", d. i., "der ist von Schicksalsschlägen frei". Dann fährt der Dichter fort: "denn die Sünden der Vorfahren führen ihn den Erinyen zu", d. i. den, der ihre Hand fühlt. — Man fasste: "der weiss nicht, woher die Schicksalsschläge kommen" = "dem kommen sie von allen Enden". — Wegen dieser Auflassung glaubte man sich zu willkührlichen Aenderungen belgt (Hermann, Hartung).

V. 10 ist μέγα ζωνούντ' chen so gut als llartungs μέγα κομπούντ', das er "als von selbst sich verstelnend" aufnimmt. ζωνάν ist eigentlich" "seine Stimme erschallen lassen", d. h. mit kriftiger Stimme aussprechen, ein Zeichen des Muthes, der Keckheit u. s. w.  Α. 'Η τάδ' ἀκούετε, πόλεως φρούρων, οἱ' ἐπικραίνει; μέγα γὰρ δύναται πότκ' 'Ερινύς παρά τ' ἀβανάτοις τοῖς β' ὑπὸ γαῖαν: περὶ δ' ἀνβρώπων

5 φανερώς τελέως διαπράσσουσιν τοῖς μέν ἀείδειν τοῖς δὲ δακρύειν, βίον ἀμβλωπὸν παρέχουσαι.

σ. β΄.  $\overline{X}$ . 'Ανδροκμήτας δ' ἀώρους ἀπεννέπω τύχας νεανίδων τ' έπηράτων

'Ανδροτυχεῖς βιότους δίτε χύρι' ἔχοντες Σεοὶ τῶν, Μοϊραι

5 ματροκασιγνήται, δαίμονες δρθονόμοι, παντί δόμφ μετάκοισα, παντί χρόνιμ δ' ἐπιβριθεῖς ἐνδίκοις διμιλίαις παντά τιμιώταται θεῶν.

συ. γ. Α. Τάλε τοι χώρα τόμμη προφρόνως ἐπικραινομένων γάνιμαι στέργω δ΄ διμιατα Πειδοιλ, δτι μιο γλώσσαν και στόμ' ἐποικη πρός τάδο ἀγόμις ἀποινημένας ἀλλ' ἐκράτησε Ζεύς ἀγοραίας, νικά δ' ἀγαδίδι και διά διαδίδι και δ' δ' ἀγαδίδι και δ' ἐνομο δ'

 ά, β΄. Χ. Τὰν δ΄ ἄπληστον κακών μήποτ΄ ἐν πόλει στάσιν τὰδ΄ ἐπεύχεμαι βρέμειν.
 Μηδί πιούσα κόνες μέλαν σύμα πολιτάν, δι΄ ἐγγὰν πανάς

έρις ήμετέρα διά παντός.

5 ἀντιφόνους ἄτας εἰρπαλίσαι πόλεως. χάρματα δ' ἀντιδιδοῖεν ποινοφιλεῖ διανοία καὶ στυγεῖν μιᾶ φρενί. πολλῶν γὰρ τόδ' ἐν βροτοῖς ἄκος.

273

Α. Αξοα φρονούσι γλώσσης άγαθης δόδν εύρθακει, κάκι τῶν φοβερῶν τῶνδε προσώπων μέτα κέρδος όρῶ τοϊσδε πολέταις, τάσδε γὰρ εϋφρονας εὕφρονες ἀεὶ μέγα τιμῶντες καὶ γῆν καὶ πόλεν όρβοδικαιοι πρόψετε πάτνος διέποντες.

συ. δ´.

5

Str. 3'.

trocháisch.

H. gemischt.

dact. 3 jamb. 4 dact. 3 dact. 3 dact. 3 troch, 4

troch. 6 cm.

Str. 3'.

 Westphal, der ganz in die richtigen Verse eingetheilt hat /p. 178) combinirt diese doch falsch. Der Wechsel dactylischer und trochlisischer (jambischer) Verse ist mit derselben Absichtlichkeit gewählt, wie IV, /. Vgl. daselbst die Ammerkung. χ. γ. Χ. Χαίρετε χαίρετ' ἐν αἰσμιὰισι πλούτου, χαίρετ' ἀστικὸς λειές, ἔνταρ ἦμενα Λός, παρτένου φίλας φίλοι, σωρρονοῦντες ἐν χρόνφ. Ηαλλάδος δ' ὑπό πτεροίς ὅντας ἄξεται πατήρ.

σ. ε. λ. Χαίρετε χύμεξε: προτέρον δ' έμε χρή στείχειν διαλόμειος ἀποδείξουσαν πρός φάς ξείρο τέπδει προπεριών του τος και έργημα τέπδ' ότις σεμνών και γης έχει και της και έχει τος και έχει και της ότις σεμνών χώρας κατέχειν, τὸ δὲ καρδαλόν πόμπειν πόλεως έπὶ νότης όμεξε δ΄ τρέατε, πολοσούχει παίδες Κραναού, σαίδδε μετοδεος, επίδες Κραναού, τοιδοδε μετοδεος.

άγαθή διάνοια πολίταις.

έ.γ. Χ. Χαίρετε, χαίρετε δ' αύθις, έπος διπλοϊζω, πάντες οί κατά πτόλιν, δαίμονές τε καί βροτοί, Παλλάδος πόλιν νέμοντες μετοκίαν δ' έμτην εὐ σέβοντες ούτι μέμφεσθε συμφοράς βίου.

|                                         | Str. v.                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = |                                 |
| _0   _0   _                             | trochäisch.                     |
|                                         | (14<br>(14<br>(14<br>(14<br>(14 |

Str. γ'.

Ucher die dactylische Pentapodie vgl. das zn IV, y' Gesagte Leh habe in diesem Gedielde, wie überall, die anapsisteden Systeme nicht als "Systeme" und "Gegensysteme" bezeichnet, wel hierunt sich leicht falsche Begriffe verbinden. Die genaue Stichomythie sit, wo sie vorkommt, auch ohne diese Bezeichnung leicht zu erkennen.

à. B'.

# VII.

# Die Exodos, V. 1032-1047.

- $\Pi$ . Βάτε δόμφ, μεγάλαι φιλότιμοι σ.α΄. Νυκτός παίδες άπαιδες, ύπ' εύφρον πομπ $\tilde{q}$  —  $\tilde{\Lambda}$ . εύφαμεῖτε δέ, χωρίται.
- Π. Γὰς ὑπὸ κεύθεσιν ἀγυγίσισι, ἀ.ά. τιμαίς καὶ θυσίαις περίσεπται ἐν εὐχαῖς.
  Λ. εὐφαμείτε δὲ πανδαμί.
- П. "Daos дё хаі єборочес а́отоіс о.ў. дейр' їте сврычаї Такі, пирідатью дархаді терпірычні хаді" ддбч. A. дархаді терпірычні хаді дархаді.
- Π. Σπουδαί δ' ἔστων ἐνλαδ' ἐνοίκων
   Παλλάδος ἀστοίς 'Κεὸς ὁ πανόπτας
   Ούτω Μοίρά τε συγκατέβα.
   Α. δλολύζατε νύν ἐπὶ μολπαίς.

# Str. a.

| <br>1 | U _ U U   #      | 5  |
|-------|------------------|----|
| <br>1 | 01001_001#       | 5) |
| <br>1 | ∪!! _ ⊼ <b>]</b> | 4/ |

# Str. β'.

|  | 1     | 4)         |
|--|-------|------------|
|  | 1     | 4          |
|  | 1 X . | 4          |
|  | . T ] | шар, 4 ईπ. |

# Die lyrischen Partien in den Schutzflehenden.

#### I.

#### Die Parodos, V. 41-176.

- ο.α'. Νόν δ έπικεκλομένε Δλου πόρτεν ύπερ πόντων τιμάορ', ένν αλουσίμου του προγό νου βοδς έξ έπιποθας Ζηνός — Εφαίνο έπινομές δ' έπικραίνετο μόρσιμος αλών ε ελλόγας, Επιπούν τ' έπινασεν —
- έ.κ. "Ον τ' ἐπικειλομένα νῦν ἐν ποιοτέριας ματρός ἀρχαίας τόποις, τών πρόσε πόνων μιασομένα γονέων ἐπιλείξω πιστά τεκμήρια πάσιν ἄμευμα δ', ἄελιπτά περ ὅντα, φανείται, ο γικέσεται δὲ λόνους τι εὐ μάσει.
  - εβ. δέ κυρεί τις πέλας οἰωνοπόλων ἔγγαιος οἰκτον ἀίων, δοξάσει τιν' ἀκούειν ὅπα τᾶς Τηρεῖας, μήτιδος οἰκτρᾶς, ἀλόχου, εκρκηλάτας ἀηδόνος,
- ά. Ατ' ἀπὸ χλωρῶν πετάλων ἐγρομένα πεντεῖ νέον οἰκτον ἤτῶων ξυντίλησι δὲ παιδὸς μόρον, ὡς αὐτορόνως ὧλετο πρὸς χειρὸς ἔλεν, ὁ δυσμάτορος κότου τυγών.

#### Str. a'.

Westphal (p. 529) nemnt Strophen wie diese logaödisch! Sie ist recht eigentlich dactylo-epitritisch; dass τοναί an diesem Charakter nichts ändern, zeigen schon gar manche Strophen Pindars.

#### Str. d.





#### Str. 8'.

| ~ 0 1 L 1~ 01 L 1~ 01_ A1     |
|-------------------------------|
| >:_∪ _∪ _∧                    |
| _ 0   ~ 0   _   ~ 0   _ 1     |
| ~ U   L   ~ U   L   ~ U   _ A |
| 51llll                        |



# Str. 3'.

Wer auf den Inhalt von Strophe und Gegenstrophe achtet, wo von den feierlichen Erklärungen, welche Str. und Gstr. z' enthalten, abgegangen, und ein Blick auf die Situation geworfen, so wie ein Anruf an die Bewohner der Gegend gemacht wird, der wird sogleich vermuthen, dass hier keine Dacktyhn, sondern Logadden zu suchen seien. Und diese Ansicht wird durch die metrische Gestalt bestätigt, durch die altzu häufigen vorzt und die rein trochärischen Tetrameter ohne begiensischte Spondeen.  Τώς καὶ έγὼ φιλόδυρτος Ἰπονίσισι νόμοισι δάπτω τὰν ἀπαλὰν είλοθεοῦ παρειάν.

'Απειρόδακρύν τε καρδίαν.

γοεδνά δ' άνθεμίζομαι,

5 Δειμαίνουσα φίλους, τάσδε φυγάς «ερίας ἀπὸ γὰς εἴ τίς ἐστι κηδεμών.

έ.Υ. 'Αλλά Ֆεοὶ γενέται κλύετ', εὖ τὸ δίκαιον ἰδόντες, ἢ καὶ μὴ τέλεον σόντες ἔχειν περ αἴσαν,

η και μη τελεον σοντες εχειν περ αισα "Υβριν δ' ετύμως στυγούντες, οὐ

πελοιτ' αν εκδικοι νόμοις.

5 "Εστ. δέ κάκ πολέμου τειρομένοις βωμός "Αρης, φυγάσιν ρύμα δαιμόνων σέβας.

## Str. Y'.

Die Dactylen, ein Metrum, das im Aflgemeunen die feierliche und gehobene Stimmung bezeichnet, gehen leicht auch in ein Metrum der Klage über. Dies geschieht durch vozd, wie schon die Elegie erkennen lässt; denn die Grundgestalt der Distichen ist:

\_\_\_\_\_\_vulgo: Ilexameter.

Der feierliche Charakter aber ist damit keineswegs verschwunden: vielmehr haben diese Klagedactylen immer einen sehr würdigen und gemessenen Inilatt und neigen cher zu moralischen und religiösen Betrachtungen als zum wilden Kommos, dem die Dochmen als Metrum dienen. Dienen sie ja der Todlenklage, so erscheint aucht diese als ein heiliger und religiöser Gebrauch, geht also leicht in ein Gebet über. Hieraus ist errischtlich, dass V. 1. 2 und 5 in unserer Strophe nur Dactylen sein können; denn die Klagen der Danaiden haben einen moralischen Grund, und wir selen, dass sie hier in ein Geireifiches Gebet übergehen oder endlich zu fester Zuversicht sich erheben (Gstr. V. 5). Mehr individuale Betrachtungen sind, wie gewöhnlich, in diplasischen Versen (3. und 4.) ausgesprochen. — Auf keinen Fäll durften die drei



ersten Strophen als in demselben logaödischen Metrum stehend betrachtet werden. — Das Epodikon unserer Strophe soll den Uebergang zu den folgenden diplasischen Strophen vermitteln.

Str. V. 4 hat Ilartung δ' ἀν'τμιζομαι in τωνταλίζομαι ungosindert. Dies ist eine seiner albernisshangenste Conjecturen, denn es wird hierdurch die grammatische Correlation aufgehoben, ein echt griechischer und besonders Aeschyleischer Tropos entfernt und eine ganz neue Metapher eingeführt. Sag doch Aeschjos λρ. V. ε΄ ἀμφιζαλή χακούς · βένα, VII, Syst. α΄ ἐπανζεξεσται ζάμα u. s. w. wie ist est mößight, au so viehen übernisstimmenden Stellen die Austorität der Handschriften für nichts zu achten? Gerade dass diese Stellen (wom noch nehr gefügt werden können) zum Theit fehlertalt überliefert sind, ist ein eneuer Beweis, dass die Ausdrucksweise antik ist, von byzantinischen Abschreibern aber nicht mehr verstanden wurde.

Ich komme gegen meinen Gebrauch auf Conjecturen zu sprechen, denen ich das Ueberfielerte vorgezogen. Schon V. 5 ist nämlich ein ähnlicher Fall. Hartung schreibt δευμαΐνουσα, eine nnerhörte Form, die vom Metrum keineswegs verlangt wird. ε.δ΄ Σείη Βεός, εἰ δ΄ ἄρ΄ ἀληδῶς,
 Διός ζιμερος οἰνε εὐβήρατος ἐτύχΣη.
 Ηαντὰ τοι ρλεγέθει
 κὰν σκότω, μελαίνα ξυντυχία μερόπεσοι λαοίς.

Είπτει δ' ἀσφαλές οὐδ' ἐπὶ νώτῳ,
 κορυφῷ Διὰς εἰ κρανδη πρᾶγμα τέλειον.
 Δαυλοὶ γὰρ πραπίδων

δάσκιοί τε παρτείνουσι πόροι, κατιδείν άφραστοι.

5 Ζηνὸς ἄνω φρόνημά πως αὐτόΣεν ἐξέπραξεν ἔμπας ἐδράνων ἀφ' άγνῶν.

ἐ. ᾿Ιδέσῶω δ' εἰς ὑβριν
 βρότειον, οῖα νεάζει, πυπμὴν
 δι' ἀμὸν γάμον τεπαλλς
 Δυσπαραβούλοισι φρεσίν,
 5 καὶ δι' ἄνοιαν μαινόλιν

καὶ δι' άνοιαν μαινόλιν κόντρον έχων άφυκτον, άταν δ' ἀπάτα μεταγνούς.

 σ- ε΄- Τοιαύτα πάθεα μελεα θρεομένα δ' έγιλ λιγέα βαρέα δακρυοπετή, ἐἡ ἐἡ.

' Τηλέμοισιν έμπρεπη 5 ζώσα γόοις με τιμώ. ΄ Γλέομαι μέν σ' ' Απίαν βούνιν, κάρβανον αὐδάν εἰ κοεῖς.

Πολλάκι δ' έμπίτνω ξύν λακίδι λίνοισιν ή Σίδονία καλύπτρα.

 ά. ε΄. Θεοίς δ΄ έναγέα τέλεα, πελομένων καλώς, ἐπίδρομος ὅπι Τάνατος ἀπή.
 ἐιὰ ἰώ,
 ὑιὰ ὁυσάγκριτοι πόνοι·

5 ποι τόδε κυμ' ἀπάξει;

Πλέομαι μέν σ' Απίαν βούνιν, κάρβανον αὐδάν εἶ κοεῖς, Πολλάκι δ' έμπίτνω

ξύν λακίδι λίνοισιν ἢ Σιδονία καλύπτρα.

#### Str. &'.

#### Str. c.

Lolle Lolle All College All Co

# Str. c'.

L U : \_ U | U U U | U U U U U U U | \_ U | \_ N |

  σ. ζ. Πλάτα μέν οὖν λινορραφής τε σόμος ἄλα στέγεν δορὸς ἀχείματον μ' ἐπεμπεν ἀμπνοαῖς,
 Οὐδὲ μέμφομαι τελευτὰς δ' ἐν χρόνω

πατήρ μοι πανόπτας πρευμενείς κτίσειε», Σπέρμα σεμνάς μέγα ματρός εὐνὰς ἀνδρῶν ἄγαμον ἀδάματον έκφυγείν.

 ά.ζ. ΘΩουσα δ΄ αδ ΣΩουσαν άγνα μ' ἐπιδέτω Διὸς κόρα, ἔχουσα οξιν' ἐκικτ' ᾿Αρτεμις, Παντ' δι στέκω, διουμείς ἀσχαλῶσ', ἀδμήτας άδμήτα ἐὐσος γενέστω,
 Σπέρμα οιμικές μέγα ματρίς εὐνὰς ἀλοβού ἄγιανο ἐδομαντι ἐκιγοῦν.

α.γ. Εξ δέ μή, μελανθές ήλεόκτυπον γένος του γείος του πολυξεινώτατον Ζήνα τῶν κεκμυμείτων (Εξεμεύλα του κεκμυμείτων Εξεμεύλα του κλάδοις ε άρτάνος Σόνανδαι, μές τυχούδαι Σεών Ολυμπίων. Το Ζάν, Τοῦς ἰδ μένος μένος δε Σαῦν. κονοὰ δ' ἄταν γαμετίς το οἱρανόνικου χελεποῦ γάρ δε πικόμεστος είσαν χαιμιών.

« Και τότ' οὐ δουαίας Σολς ἐνθέρτει λόγως, τὸν τὰς βολς παθό ἀτιμάσας τὸν αὐτός ποτ' διτισεν γάμφ, νότ ἔμφι πολύττρους ὁ ὅμν ἐν ἐνταίσον ὑμθεν δ' εὐ κλύει κολούμενος. 'Ω Ζον, 'Τοὶς ἱὸ μῆνς μάσεις' ἐκ Τεικ. κονοῦ δ' ἄτον γαμετάς ἐν πνόμονους γαλαπού γάρ ἐκ πνόμους ἐνταίσος ἐνταίσος.

283

10

#### Str. ".

Γ. 4)

II (3)

IIL 5

L trocháisch. IL anapástisch



3.3.3.3.3.3.

Str. 8' - n'.

Zerlegung in kleine Perioden, mehrfaches Vorkonunen der bipodie (m  $\epsilon'$  als Einzelvers, und daher gut vertheidigt) u. s. w. sind diesen Strophen eigenthinfich; Per. I in  $\gamma'$  vereinigt dann alle Hauptkola in sich, fasst also gleichsam die voraufgegaugenen Perioden zusammen.

# 11.

Der zweite Chorgesang, V. 346-406.

σ.α΄. Παλαίχ τονος τέχος, κλύτι μου πρόφ ρονι καρδία,

Πελασγῶν ἄναξ.

"Ίδε με τὰν [κέτιν φυγάδα, περίδρομον 5 λυχοδίωχτον, ὡς δάμαλιν ἀμ πέτραις

'Ηλιβάτοις, εν' άλκὰ πίσυνος μέμυκε φράζουσα βοτήρι μόχθους.

 ά. α΄. "Ιδοιτο δήτ'
 ἄνατον φυγὰν [κεσία Θέμις Διὸς Κλασίου.

Σύ δέ πας' δψεγόνου μάζε πέρα φρονών.

5 ποτιτρόπαιον αἰ δόμενος οὐ μάτην [Θεοκλυτήσεις, ἀλλ'] [εροδόκα [πελει] Ἱεων λήμματ' ἀπ ἀνδρὸς άγνοῦ.

σ.β΄. Σύ τοι πόλις,

σὶ δὲ τὸ δάμιου, πρύτανε ἄκριτος ὧν, Κρατύνεις βωμόν, ἐστίαν χθονός: μονοψήφοιαι νεύμασιν σέξεν 5 μονοσκήπτροιοι δ΄ ἐν Βρόνοις χρέος που ἐπικοαίνεις: ἀνος συλάσσου.

ά. β΄. Τὸν ὑψόζεν

σκοπόν έπισκόπει, φύλακα πολυπόνων Βροτών οξ τοίς πέλας προσήμευοι, δίκας ού τυγχάνουσι έντόμου. 5 μένει τοι Ζηνός ξιεκοίου κότος δυσπαράθελετος παθόντος οδετοις.

### Str. a'.

- E 0001-01 1 000 1 1
- 0001\_01 = 1 000 1\_01\_ \]
  - m, x; ∪ ∪ \_ S | \_ x||∪∪∞∞∪| \_ S ||∟| -∪∪| \_ ∪| \_ [

# Str. β'.

- - I. dochmisch. 2. jambisch.

    pāon.

    do

    do

    do

### Str. a.

V. 4-5 können durchaus nicht in Dochmien getheilt werden,

Μήτι ποτ' ούν γενοίμαν ε ποχείριος

κράτεσιν άρσένων. δι' ἄστρων δέ τοι μήχαρ όριζομαι γάμου δύσφρονος

φυγά, ξύμμαχον δ' έλόμενος Δίκαν κρίνε σέβας το πρός Σεών

'Αμφοτέρων όμαίμων τάδ' έπισκοπεῖ Ζεύς έτερορρεπής, νέμων είκότως

άδικα μέν κακοίς, δσια δ' έννόμοις. τί, τῶνδ' έξ ἴσου ρεπομένων μεταλγεῖς τὸ δίκαιον ἔρξαι;

|   |   |                    | Str. y'.        |      |
|---|---|--------------------|-----------------|------|
|   |   |                    | •               | k.   |
| > | ŧ | I                  | > 10 0 _ 01_ 1  | 1-2. |
| ટ | : | I -                | UI U I_ AII     | 3-4. |
| 2 | : | ~ ~ <b>~ ~</b>   _ | المال بالعجداات | 5-6. |
| J | : |                    | いしい レー いし 上 11~ |      |
|   |   |                    |                 |      |



da der erste derselben die unmögliche Form erhalten würde; s. § 18, 5, vgt. 3.

Gstr. V. 6 ist hickenhaft überliefert. Die Hartungschen Aenderungen und Zusätze genügen keineswegs, da auch nur eine mangelhafte metrische Responsion dadurch hergestellt wird, wie das Schema zeigt. Es war aber nicht besseres in promptu.

Str. Y'.

Ueber den Dochmins K. 8 vgl. § 18, 6.

# III. Der dritte Chorgesang, V. 418-437.

| Φρόντισον, καὶ γενοῦ πανδίκως<br>εὐσεβής πρόξενος<br>τὰν φυγάδα μὴ προδῷς,<br>τὰν ἄκαὰτο ἐκβολαῖς                             | 3. a'.     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| γραμεριό οδίπεραν.                                                                                                            | 5          |
| Μηδ΄ ίδης μ΄ έξ έδρὰν πολυθέων<br>ρυσιαθείσαν, ὧ<br>πὰν κράτος όχων χθονός.<br>γυδιτ δ΄ βρεν ἀνέρων,<br>καὶ φύλαξαι κότον.    | a. a.<br>5 |
| Μήτι τλής τὰν (κάτιν εἰσιδείν,<br>ἀπὸ βρετίων βία Δίκας ἀγομέναν<br>(ππηδόν πλόκων<br>πολυμίτων πάπλων τ' ἀπιλαβάς ἀμῶν.      | σ. β΄.     |
| "Ιστι γάρ, παισί τάδε καὶ δόμοις<br>όπότες' ἄν κτίσχε, μένειν χερὶ τίνειν<br>όμοίσι Τέμιν.<br>τάδε φοάσι δίκαια ικότεν κοάτε. | ά. β'.     |

| Str. a'. |                     |
|----------|---------------------|
|          | pāonisch.<br>3 προ. |
|          | 2)                  |
|          | ?<br>2              |

# Str. 8'.

|         |   | _ U _   <br> - U U U   _ A | dochmisch.<br>pāon. 3 προ. |
|---------|---|----------------------------|----------------------------|
| 10:5    |   | 1                          | /do                        |
| 0100_01 | ! | 100_01_A]                  | (do<br>do<br>ido           |
|         |   |                            | ido                        |

#### IV.

Das erste Stasimon, V. 524-599,

- 5. ε΄. "Αναξ ἀνώκτων», μακάρων μακόρτατε καὶ τάλων τελειότατον κράτος, διβιε Χεδ, πίδο τι καὶ τόκε σφ. "Αλευσον ἀνδραν δίρει εὐ στυγήσας" λίμνης δ' ἐμβαλε πορφυροιόλει τὰν μελανοίζη" ἀταν.
  - 6. α΄. Τὸ πρόστεν αὐνοις ἐπιδών παλαίρατον ἀμέτερον γένος ριλίας προγένου γυναικός, νέωσον εύρρον αὐνον, 5. Γένοῦ πολυμικότορ, ἔφαπτορ ¹Ιοῦς. δίας τοι χῦνοὺς εὐχόριοῦ εἶναι, γᾶς ἀπὸ τὰσό ἔφοιου.
  - Παλαιόν δ εἰς ζίνος μετέσταν, ματέρος ἀνθουθμους ἐπωπάς, λειμώνα βούχιλον, ἐνθεν 'lò Ονστρώ ἐρεσσμένα
     φείγει ἀμαρτίνους,

Διέπτα δ' "Ασιδος δι' αΐας

ευγει αμαρτικους, Πολλά βροτών διαμειβομένα φύλα, διχή δ' ἀντίπορον Γαΐαν, έν αἴσα διατέμτουσα πόρον πυματίαν, όρίζει.

μελοβότου Φρυγίας διαμικάξ περό δε Τευξονικτό άστο Μισών Αύδιά τ' άγ γύαλα και δε έρδον Κλέκων, Παιρόλου το διαγουμένα και ποταμούς ἀενάους Και βαδύπλουτον χένου και τὰν 'Αφροδετας πολύπυρον αίαν.

# Str. a'.

- I. (13) II. 6)
- L 0:\_ 0| L |~0|\_0|L|\_A|

# Str. B'. .

- 11. ~ U|~ U|\_ A|| ~ U|~ U|\_ A||
- m. \_å|~ ∪|~∪|∟|~ ∪|∟|~ ∪|\_⊼]
- IV. ~ U L |~U|L||~ U|L||~ U|\_>|L|\_A]
  - 4
- II. ;
- m. ;
- IV. 4

# Str. 8.

Kleine Perioden und Dipodien sind für die Cantica in den Schutzflehenden charakteristisch.

Schmidt, Eurbythmie.

 σ. γ. 'Ικνεῖται δ', έκτορουμένα βέλει βουκόλου πτερόεντος, Δῖον πάμβοτον ἄλσος,

λειμώνα χιονόβοσκον, δν τ' ἐπέρχεται Τυφώ μένος

ύδωο τε Νείλου νόσοις άπικτον.

ωρ τε Νείλου νόσοις άπεκτον, Μαινομένα πόνοις άτίμοις όδύναις τε κεντροδαλήμοσι πνας "Ήρας:

 βροτοί δ΄ οῦ γᾶς τότ' ἡσαν ἔννομοι χλορῷ δείματι Ֆυμέν παλλοντ', ὅψιν ἀήῶη σῶμ' εἰσορῶντες δυσχερὲς μιξόμβροτον,

Τὰν μέν βοός, τὰν δ' αὐ γυναιχός: τέρας δ' ἐπάμβουν.

Καὶ τότε δὴ τίς ἦν ὁ πελξας πολύπλαγκτον ἀπλίαν οἰστροδίνητον Ἰω;

8. Ζεὶς αἰδινος κρέων ἀπαύστου. κραίνων Ζεὶς γὰρ Ετηκεν δύας ἀπήμαντον στέωτ καὶ πείαις ἐπιπνοίαις. παύεται δακρύων ἀποστάζειν πέντημον αἰδιὸ, ὁ λαβούσα δ' ἔρμα Δίον ἀψευδεὶ λόγω γείνετο παίδ' ἀμειωβό.

 Α΄ αλίνος μακρού πάνολβον.
 δήθεν πάσα βοξ χένων , φουζίουν γένας τόδε Χηνές έστιν άληθως: τίς γάρ ἄν κατίπαυσεν "Η ρας νόσους έπιβούλους;"
 Δωός τόδ έργον και τόδ ἄν γένος λέγων
 Επέρου κυρήσαις.

# Str. Y.

Die Responsion c ≥ im vierten Verse ist auffällig, aber landschriftlich. Man darf in solchem Falle nicht ändern, da eine antstrophische Responsion ad amussim keineswegs überliefert, für den melischen Satz auch nicht nothwendig ist.

5

# Str. Y.

I. 6

II. 2 2 2 4 έπ. III. ‡

## Str. 8'.



Die zweite Periode ist malerisch, das Erstaunen zu bezeichnen, in der Strophe bei der Erscheinung des Typhon, in der Gegenstrophe bei dem σῶμα μιξόμβροτον; daher die Dipodie.

#### Str. 8'.

Str. V. 4. Was die Handschriften bieten, ist, wie Hartung

τ. Τίν' οὐν Ἱεῶν ἐνδικωτέρως ἄν
κικλοίμαν εὐλόγοις ἐπ' ἔργοις;
["Εστ' ἄρα Ἰ κατὴς φυτουργὸς αὐτόχως, ἄναξ,
γένους παλαιόφρων μέγας
δ τέκτων, τὸ πῶν μῆγας, οὕριος Ζεύς.

ά. ε΄. Υπ' άρχᾶς δ' ούτινος Βοάξει τὸ μεῖον, χρεσσόνων χρατούντων, Ούτινα δ' ἄνωδτυ ήμενον σέβει κάτει πάρεστι δ' ἔργον ώς ἔπος 5 σπεϊσαί τι των Βούλος φόσει φοήν.

richtig bemerkt, ohne Sinn; aber alles ist vollkommen in Ordnung, wenn man schreibt

άποστάζειν für ἀποστάζει.

Der prädictaive Infinitiv ist bekanntlich bei παίσεν gar nicht selten. Der Sinn ist nun: "Sie hohrt auf, in tröpfenden Thadren Trauer und Scham zu zeigen." — Das Hartungsche ἀποστάσα ist unannelunbar; mindestens müsste ein mediales Particip, ἀποστάσαμένα, stelten; aber auch dann käne kein Sinn heraus, dem man könnte nur übersetzen: "Sie hört auf, Trauer und Scham von sich abgewendet zu haben.

Str. V. 5 hat Hartung ξερια mit ἐρνος vertauscht: es ist eins der vielen Beispiel, wo er die griechische Tropologie missversteht. Der Tropos ξεριος im Sinne des σπέρια Δέον sit völlig ummöglich: ἔρνος ist der aufwachsende Sprössling oder Baum, demgemäss tropisch der aufwachsende Bringling. ἔρια dagegen ist in echt anüker und natüricher Anschauungsweise gebraucht; es inth blose — saburra, sondern jode Last, womit ein holler Körper angefüllt wird. — Eben so unverständlich ist Hartungs αλέον χρό-νεν, welches er Str. V. I herstellt.

Str. &.

Str. V. 1. ouv und av nach Hartung.

#### Str. ε'.

6) II. 6 4

Str. V. 3. Wie die Gegenstrophe zeigt, ist hier eine Lücke, die ich durch

ausgefüllt habe. [ἔστ' ἄρα]

Die kühnen Streichungen Hartungs in Strophe und Gegenstrophe konnten in keinem Falle gut gebeissen werden. Vielmehr sind in der Gegenstrophe nur die Wortformen (besonders die Flexionen) in Verwirrung gerathen, und es konnte leicht Abhülfe durch folgende Abhünderungen erziel werden:

> ποάζει für ποάζων, κρατούντων für κρατύνειν, ούτινα δ' für ούτινος, ημενον für ήμένου.

Die ganze Verwirrung ist wohl daraus entstanden, dass man Βοάζειν fälschlich = sedere, statt = frequentare fasste.

#### V.

#### Das zweite Stasimon, V. 630-709.

10 αἰδοῦνται δ' ὑκέτας Διός, ποίμναν τάνδ' ἀμέγαρτον.

(ε΄. Ολόξ μετ΄ άροδουν ψήφον δεντ', άτμωδο αντις ξριν γυναικών, Δίον διπλόμενοι Πρώττος [υψόπον] σουπόν δυππλάμενοι, δυ τίς άν δόμος Δικτ' ότ' δρόφων φμβαίνοντα; βαρίς δ' δοβει. "Αξονται γάρ δμαίμανοι Ζυψός Κιτορις άγκοι. Το τυγάγενοι κάπροδοι. Βικοίς Ισοός άρδαονται.

#### Str. a.

Das Metrum der Schlussperiode dient mehrfach als eine Art Refrain für diplasische Strophen, so hier noch Str.  $\beta'$  und  $\gamma'$ , dann Ag. II,  $\alpha'$ ,  $\beta'$ ,  $\gamma'$ .

Die Aenderungen Hartungs in der Strophe sind unnöthig. Besser sind seine Leistungen in der Gegenstrophe, doch war Δείν V. 3 zu belassen. V. 4 konnte πράκτορα [πάν] σκοπον, dem zu Liebe Hartung in der Strophe ändert, nicht hergestellt werden.

Str. d

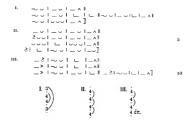

vielinehr war für das handschriftliche τε σχοπόν etwas zu suchen, welches dem Metrum der Strophe entsprach. Ich vermuthe

# [ύψότεν],

da τε jedenfalls nicht verwendbar ist. Hiermit stimmt auch die Erklärung des Scholiasten, der sicher nicht die Glosse πένκεντε geschrieben hätte, wenn dieses schon im Texte gestanden hätte. Das ὑψό?τ, ὑψό?το ὑt eine ganz geläufige Bestimmung der Götter, wenn von ihrer Herrschaft oder ihrem Blick über die ganze federe gesprochen wird (ὑψομδων, Ὑπερίων u. dgl.). Nur dadurch ist Helios, Zeus u. s. w. der allsehende, dass er von oben herabblickt und, wie es von letzterem im vorigen Christion heisst:

ούτινα δ' άνωθεν ήμενον σέβει κάτω.

Demgemäss wäre die Notiz des Scholiasten, πάνσκοπον, eine blosse Verflachung und Erklärung von ὑψόΣεν σκοπόν. σ. σ. Καὶ γὰρ ὑποσκίων νῦν στομάτων ποτάσθω φιλότιμος ἐὐχά. Μήποτε λοιμὸς ἀνδρῶν τῶνδε πλευ κενώσα: μηδ ἐπιμωρίως (στάσκ) παίμασω αίματίσαι πόδον γάς.

"Ηβας δ' ἄνλος ἄδρεπτον ἔστω, μηδ' 'Αφροδίτας

εύνατως βροτόλοιγος "Αρης κέρσειεν αωτον.

ά β΄. Καὶ γεραροί [δέ] πρεσβυτοδόκοι γεμόν ων Συμέλαι, φλεγόντων,

'Ως πόλις εδ νήμοιτος Σήνα μέγαν σεβόντων τον ξένων δ' ύπέρτατον, 5 ζε πόλιβ νέμως αίσαν δρ<sup>2</sup>οί. Τίκτατόπιο δ' δερίσους γάς δίλους εδυζόμετο ' αίσ. Αλτικιν δ' Έλλαταν γυναικών λόγους δοορεύευ.

α.γ. Μηδέ τις ἀνδροκιμής λοιγός έπελθέτω τάνδε πόλιν δαζωτ ở ακρυσγόνον "Αρη βαόν τ' ἐνδημον ἐξοπλίζων. δ Νούσων "ἐ ἐκριξ ἀπ' ἀπτῶν Τζοι κρατής ἀτεμπής, επιστές δ' ὁ Δρόκιας ἔστω πάσα νεολαία.

 Υ΄. Καρποτιλή δε τις Ζεύς Επικραινότω φέρματι γέν πανώρο, πρόνομα τε βοτά γεζε πολήγονα τελέτοι· τό πάν δ' &ε δαμώνων λάβοιαν.
 Εδοραμον δ' επί βομοίς μούσειν "πείν άσδο! άγων δ' λε στομάτων φερέα θω φάμα φιλόφορμιγξι άγων δ' λε στομάτων φερέα θω φάμα φιλόφορμιγξι

5

# Str. 8.

# Str. ý.



Str. Y.

Gstr. V. 1. Hartungs Aenderung ἔται ist verfehlt, da man φέρματι πανώρφ nur als Erklärung von καρποτελεῖ ἔτα, die matt genug wäre, fassen könnte. Ich habe Stanleys Besserung δε τοι vorgezogen.

Gstr. V. 3. Hartungs ποιονόμα passt nicht ins Metrum; ich habe deshalb πρόνομα belassen und Hermanns βοτά γᾶς aufgemommen. Dies bedeutet einfach: "Das Weidevieh des Landes" und ist von Hartung mit Unrecht bespottet worden.

α. δ'. Φυλάσσοι (Ταρραλέως) δέ τιμάς τὸ δήμιον τὸ πτόλιν κρατύνει προμητές, εὐκοινόμητις ἀρχά Είνοισι τ' εὐξιμβόλους, 5 πρίν εξοπλίζευ "Αρη δίκας άτη πημάτυν διδοίεν.

 δ΄. Θεούς δ΄, οἶ γᾶν ἔχουσιν, ἀεἰ τίσιεν ἔγχωςἴους πατρώμας δαφνηφόροις βουλύτουα τιμαῖς.
 Τὸ δ΄ αὖ τεκόντων σιβας
 τρίτον τόδ΄ ἔν ἢεσμίσις Δύκας γέγραπται μεγατοτίμου.

### Str. 8'.

Str. V. 1 war nichts zu ändern als ἀτυμίας, das ein blosser Schreibfelder aus dem folgenden τυμάς ist. Hartungs Emendien ἀτοξιασς bildet, wie ἀτυμίας, einen nicht zu dutdenden Histus mit γολάσοιν, oder auch es zielt weitere Aenderungen nach sich, zu denen kein Grund vorhanden ist. Auf ἀτυμίας ist vielnehr keinerlei Rücksicht zu nelmen, und die Lücke ist durch irgend ein in Metrum und Sin passendes Wort aussufüllen. Ich habe

gewählt.

[Sappaléus]

Str. V. 3. Grammatik und Metrum fordern gleichmässig προμηθές für προμηθεύς.

Somit wäre der Strophe geholfen ohne Aenderungen von dem Umfange, wie Hartung sie vorgenommen hat.

# Str. 8.

- # 0!\_0| E |\_0|\_ A||
  0!\_0| E |\_0|\_ A||
  0!\_0| E |\_0|\_0| E |\_A||
  - L. 6) II. 1

### VI.

## Der sechste Chorgesang, V. 734-759.

- σ. α΄. Πάτερ, φοβούμαι, νῆες ὡς ώκοπτεροι ῆκουσι, μῆκος δ΄ οὐδο ὁν μέσφ χρόνου. Περίφοβόν μ΄ ἔχει τάρβος ἐτητύμως πολυδρόμου φυγάς ὅφελος εἴ τι μοι παρούχεται, πάτερ, δείματι
- ά.α΄. Έξῶλες έστι μάργον Αλγύπτου γένος μάχης τ' ἄπληστον και λέγω προς εἰδότα. Δοριπαγείς δ' ἔχοντες αυανώπιδας νήρες, ἔπλευσαν ώδ' έπε ταχεί κότφ, πολεί μελαγχίμφ ξύν στρατῷ.
  - σ. β. Μόνην δὲ μή πρόλειπε ' λόσομαι, πάτερ'
    γυνή μονιδείο' οὐδέν οὐκ δικοτ' "Αγης.
    Δολόφρονες δ' [έχβρο] και σολομήτιδες
    δυσάγιοις φριούν, κόρ ακες ίδιτε, βιεμών αλέγοντις
    οὐδέν.
  - δ. Οὐ μὴ τριαίνας τάσδε καὶ 治εῶν σέβη δείσαντες ἡμῶν χεἰς ἀπόςμυνται, πάτες· Περίφρονες δ' ἄγαν ἀνείρφ μένει μεμαργωμένει κυνολοματές, 治εῶν οὐδὲν ἐπαίοντες.

#### Str. a'.

Fast dieselbe dochmische Periode findet sich Eum. I,  $\gamma'$  angewandt; auch dort bildet sie die ganze Strophe, doch geht nur Ein Trimeter voraus. Ueber K. 5 vgl. § 18, 6. Str. a.

jamb. trim. jamb. trim.

U : U U \_ U | \_ N U U \_ U | \_ A I 1-2. 2:00 \_ 01 \_ 010 0 \_ 01 \_ 11 3-4. U: LU |\_U| \_\_U |\_A] 5-6.



Str. 8'.

jamb. trim. jamb. trim.

14-10-0015-15-00:0 U: \_\_U |\_U|U U\_U| L |-UU|\_U|L|\_A] 3-5.



Str. B'.

Ueber K. 4 vgl. § 18, 6.

#### VII.

# Das dritte Stasimon, V. 776-824.

- α.α΄. 'Ίὰ γὰ βοῦκ, πάνδικον σέβκα, τὶ πεισέμεσλα; τοὶ φύγομεν 'Απίας χλονές, κελαινόν εἶ τι κεῦλος ἐστί που; μελας γενόμαν καπνός ὁ κέφκοι γειτολών ἀλὸς, τὸ πὰν δ' ἄραντος ἀμπετής εἰς αἴλές' ὡς κότις ἔτεγὰν πτούγου ὁροίμαν.
- ά.ά. "Α΄ τιντου δ' οὐνάτ' ὰν πλοι κάσο, κιλαινόχει ὁ ὁ πλλιται κυλύσκήν πατρός σκοπαὶ δέ μ' είλον οἶχομαι φόβει. 'πλοιμι δ' ἀν μερούμου βρόχου τιχεί δι ἀρτάνους, πρλο ἄνδρ' ἄπεικτον τόβει χριμοβήναι χρόλ, πόπας βανούσας 'Αδιας ἀνάσσοι.
- σ. β΄. Πόπεν δέ μοι γένοιτ' ἄν αἴπέρος πρόνος,
   παρ' ὂν νέφη δι' ύγρὰ γίγνεται χιών;
   "Η λισσὰς αἴγιλιψ ἀπρόστεικτος οἰόφρων κρεμας
  - γυτιάς πέτρα, βαθύ πτώμα μαρτυρούσά μοι, 5 πρί» βία δαϊκτορος καρδίας γάμου κυρήσαι.
- β. Κυσὶν δ' ἔπειτ' ἔλωρα κάπιχωρίοις ὅρνισι δεῖπνον οὐκ ἀναίνομαι πέλειν\*
  - 'Ο γὰρ Βανών έλευθεροϋται φιλαιάκτων κακών. ελθέτω μόρος πρὸ κοίτας γαμηλίου τυχών. 5 ἀμφυγὰν ετ' ἢ μόρον τίνα τέτμω γάμου λυτῆρα;
- σ. γ΄. "Ιυζε δ' όμφὰν όρανίαν, μελη λίτανα Σεοΐαν, ούκ ἀτελεα, δεϊμα πολέμιον λύσιμα μάχαν δ' ἔπιδε, πάτερ: βίαια μή φιλής όρων διμιασιν ένδίκοις:

Σεβίζου δ' έκέτας σέδεν, γαιάογε παγκρατές Ζεῦ.

Γένος γάρ Αλγύπτιον ύβριν άφερτον, "Αρεος [έμπλεον],

#### Str. a.

U: L | L | - U| - U| - U| - All U:\_U|\_U|\_U|\_U|\_U|\_U|\_N U!\_U|\_U|\_U|\_U|\_U|\_A! U:\_U| L |\_U|\_ A||

u:\_ u|\_ u|\_ u|\_ ∧|

U!\_U|\_U|\_V|\_>|\_U|\_A| U!\_U| L |-U|\_U| L |\_A]



#### Str. B'.

1. U!\_ U|\_ U|\_ U|\_ U|\_ U|\_ A|| 2!\_ \_ | \_ \_ | \_ \_ | \_ \_ | \_ \_ | \_ \_ |

#A\_!U\_!U\_!U\_! \_ # | U\_!U\_!U\_!S # 



# Str. Y.

1. v: \_ v 1 \_> | v v v | \_ A| UI \_ U | UUU | \_ U | \_ A | U!UUUI \_ U | UUUI \_ A| UFUUUI \_ UTUUUI\_A! IA\_I U\_ IS \_ I U\_ I ~~!\_~!\_^]

IL U: L I- UI \_ U I\_AI >!~~ U | \_ U | \_ |\_^]

μετά με δρόμοισι διόμενοι φυγάδα μάταισι πολυπρόοις 5 βίαια δίζηνται λαβείν. σύν δὲ βέπει ζυγόν Ταλάντου τί δ' ἄνω σέπεν πνατοία τιλικον έστιν:

Str. Y.

Ein Bick auf das völlig übereinstimmende Metrum des ersten Verses in der Str. und Gstr. konnte zeigen, dass lier nicht die Verderbniss steckte. Folglich waren die starken Versetzungen und Aenderungen Hartungs nicht annehmbar. Und mit illnen hat er nicht einmal ein Metrum erreicht, das sich in Str. und Gstr. übereinstimmend hätte in Takte thellen lassen; denn bei ihm ist das Schema von V. Schema von V.

---<del>--</del>--

Dies gibt,

Dass aber Takte wie Und und sich nicht entsprechen können, liegt auf der Hand.

Die Corruption war hauptsächlich in V. 2 zu suchen, der auch in der Ueberfüsferung in Str. und Gstr. ein verschiedenes Metrum hat. αξοτενγενεζ ist offenbar ohne Sinn, denn "von Männern erzeugt" sind Mädchen eben so gut wie Männer, und das Epithe Könnte höchstens gebraucht werden in Wendungen wie "Seitapfer, bedenkend deine männliche Herkunft", oder auch Athene könnte so genannt werden. Ganz unmöglich aber ist die Verbüdung γύος αξοτενγενέζ-.

Für δύσφορον kann, um dem Metrum zu helfen, nichts anderes gelesen werden, als das Aeschylus sehr beliebte

άφερτον.

Dem Abschreiber kommt es auf die Quantität nicht an, er nimmt das ihm geläufigere Wort.

Hartungs ἀρσενστληθές Gst. V. 2 dann genügt dem Metrum nicht. Es wird verlangt die Grösse

Ich finde nun keine näher liegende Verbindung als "Αρεος [έμπλεον],

welches ich in den Text gesetzt habe.

Gstr. V. 4 ist Hartungs Aenderung von πολοξρόεις in πολοξοία durchaus verwerflich. Wer birgit dafür, dass dieses Compositum überhaupt gebildet worden sei? Ob diese Bildung mit dem Wortsinne vereinbar sei, darüber würde eine griechische Synonymik die uns leider felblt — belehren können.

### VIII.

# Der achte Chorgesang, V. 843-908.

 σ. α΄. Ν. ΕῖΞ΄ ἀνὰ πολύρυτον άλμυρόεντα πόρον δεσποσύνω σὰν ὕβρει γοιμοοδέτω τε δορί ξυνώλου.

ά. α΄. Μήποτε παλιν δόοιμ' άλφεσίβοιον ίδως, ενθεν άεξόμενον ζώρυτον αίμα βροτοίσι θαλλει.

#### Str. a'.

An der Restauration dieses Wechselgesanges (schon V. 825 beginnend) hat die scharfsinigste Kritik vergeldich alle ihre Kräfte angewandt. Auch wenn man, wie ich gedtun, die ganze Partie von V. 825 bis V. 842, ferner den zweiten Theil der nachgebisbenen Str. af, dann die Worte des Herolds bis zu den Trimetern nach Str. af streicht, bleibt nichts als ein selbechter Opernext zurück. So wiel ist gewiss, dass Auschylus sich mancher fremd-ländischer, vielleicht gar echt ägsplüscher Ausfrücke bedient hat, des ist einer erien Unnoglechteit, diese herzustellen. Ob dahin das franösörinz värztz u. s. w. gehört, ist aber fraglich und nicht uentscheiden. Eben so wenig ist die Richtigkeit der Interjectionen töp und für durch das Zeugniss des Scholiasten ausser Zweifel gesetzt.

Hartung hat fast ganz selbständig gedichtet, doch hat nament-

#### Str. a.

| ~ U  U U U   _ A  | 3    |
|-------------------|------|
| ~ U 1 ~ U 1 _ All | 3)   |
| ~ ~ ~ ~ ~  _ ^    | 3)   |
| ~ vl ~ v l_vl_ vl | 4 67 |

lich seine erste Strophe (V. 825 sq., bei ihm V. 770 sq.) gar kein Metrum; das Schema von Str. und Gstr. ist:



Da nun der überlieferte Text eigentlich nichts als einige Silben enthält, die etwa in einem emendrten Texte verfelohen müssten, so dass kaum von kritischen Problemen die Rede sein kann, vielmehr der Herausgeber durchaus selbst zu dichten hat, mit dem-selhen Zwange der z. B. in jedem Akrostichon herrscht: so wird man die Ueberschlagung jener Stellen gewisse inn rieht zum Vorwurfe machen. Es wäre vielmehr zu wünschen, dass die Herausgeber des ganzen Dramas denselben Weg befolgten, so dass weder durch eine Anhäufung unverständlicher Sibeh end Gesammelinätve, des Werkes zerstürt würde, noch der Leser genölhigt wäre, moderne Dichtungen als antike Erzeugnisse binzunehmen.

ιδείς π'ερίαις πραις.

Der achte C'

σ. α΄. Χ. Είδ' ἀνὰ άλμυρόεντα πόρο δεσποσύνω σύν γομοιδέτω

---

Βαίνειν κελεύω βάριν εἰς ἀμφίστροφον καλεύστα. Εποδέ τις σχολαζέτω.

 X. Old.
 πάτερ, βρέτερο ἀποσπάσας αμαλαβί άγαι μ' ἄραχνος ὡς πεδάορου.
 Ότοτοτοί.
 μᾶ Γὰ μα Γὰ, βοὰν φοβιρὸν ἀπότρεπε ὁ βὰ, Γὰς παζ, Ζεῦ.

Κ. Ούτοι φοβούμαι δαίμονας τοὺς ἐνθάδε.
 οὐ γάρ μ' ἔθρεψαν οὐδ' ἐγήρασαν τροφή.

χ. Olof.
 μαιμά πόμας δόπους όρες,
 εξυδικε δ΄ δε μέ τις πόδ΄ ενδακοῦσ΄ έχει.
 "Οτοποτοπί.
 μᾶ Γᾶ μᾶ Γᾶ, βοᾶν
 φοβορό πάτομετε
 μᾶ μᾶ τα, ζεῦ.

Suppl. VIII. (843 - 908), Str. β'-δ'.

309

μή τις ές ναῦν εἶσιν αἰνέσας τάδε, τιος έργον οὐ κατοικτιεί.

> 'Ιὼ πόλεως ἀγοὶ . δάμναμαι.

σ. δ'.

τας, παΐδας Αἰγύπτου, τάχα ύκ έρεῖτ' ἀναρχίαν.

ισπ'. ἄελπτ',

4.8.

Str. 8'.

I. log.

4 > : L | L |\_ A| \_>|~ | | | | | | ~~!~ ~! L |\_ ^]

Æ,

IL 00: \_\_00 | \_\_00 |\_\_00 |

Str. Y.

- 1 - 1 U: ₩UI\_ UI\_ UI\_UI\_N]

---- AI L |\_>|\_ \|\_ \| JUJUJUJA All

∟ |\_>| ∟ |\_ ∧]

Ueber V. 1 u. 5 vgl. §. 11, 3.

Str. 3'.

U:\_ U|\_ U|\_ ^| U! L |\_ U|\_ ^]

έν αύραις.

σ. β΄. Χ. Αίαϊ, αίαΙ. εί γάρ δυσπαλάμως δλοιο δι' άλίρρυτον άλοιος Κατά Σαρπήδονου χώμα πολύψαμμον άλαθείς είερίας

 Κ. Ίνζε καὶ λάκαζε καὶ κάλει Ѣεούς-Αἰγυπτίαν γὰρ βάριν οὐχ ὑπερΦορεῖ, ἢγοῦσα καὶ πικρότερον οἰζύος νόμον.

ά. β΄. Χ. Ολέ, ολό.
 λυμωνθείς οὐ πρὸ γὰς ὑλάσκοις,
 περόκομπα βροάζων
 Έπαρωγὸς δὲ μέγας Νείλος ὑβρίζοντά σ' ἀποστρέφειαν
 ἄσστον ὕδοκως.

Κ. Βαίνειν κελεύω βάριν εἰς ἀμφίστροφον ὅσον τάχιστα: μηδέ τις σχολαζέτω: ὁλκὴ γὰρ οὐδἐν πλόκαμον οὐδάμ' ἄζεται.

σ. γ΄. Χ΄. Olol.
πάτερ, βρέτερς ἀποσπάσας
ἀμαλάδ' ἄγει μ' ἄραχνος ὡς πεδάορον.
'Ότοτοτοί.
 μᾶ Γᾶ μᾶ Γᾶ, βοᾶν

5 μᾶ Γᾶ μᾶ Γᾶ, βοᾶν φοβερὸν ἀπότρεπε ὧ βᾶ, Γᾶς παῖ, Ζεῦ.

Κ. Ούτοι φοβούμαι δαίμονας τοὺς ἐνθάδε.
 οὐ γάρ μ' ἔθρεψαν οὐδ' ἐγήρασαν τροφή.

χ. Ν. Οἰοῖ.
 μαιμῷ πέλας δίπους ὅφες,
 ἔχιθνα δ' ὡς μέ τις πόδ' ἐνδακοῦσ' ἔχει.
 Ότστοτοῖ.
 μᾶ 下ᾶ μᾶ Γᾶ, βοᾶν

φοβερὸν ἀπότρεπε ὧ βᾶ, Γᾶς παῖ, Ζεῦ. Κ. Εί μή τις ές ναῦν είσιν αίνέσας τάδε, λακίς γιτώνος έργον ού κατοικτιεί.

> Χ. 'Ιὰ πόλεως άγοὶ πρόμοι, δάμναμαι

a. 8'.

Κ. Πολλούς ἄνακτας, παϊδας Αλγύπτου, τάγα όψεσαε ααρσείτ' ούκ έρειτ' άναρχίαν.

> Χ. Διώλομεσά', άελπτ', άναξ, πάσγομεν.

28.

Str. 8'.

I. log.

L > : L | L |\_ ^| \_>|~ | - | - | 001~01 L 1\_1]

IL jon.

IL 00: \_\_00 | \_\_00 | L I\_ ^]

Str. Y.

L | L | I. 2:\_ Usecul\_ Ul\_ All U: ₩UI\_ UI\_ UI\_UI\_A] UUUI\_ A L |->|- ∨|- ∧| IA \_loculoco

Ueber V. 1 u. 5 vgl. §. 11, 3.

Str. 8'.

v:\_v|\_v|\_ ^1 

L |\_ > | L |\_ ^]

### IX.

## Die Exodos, V. 1018-1074

α. α΄. Χ. "Ιτε μάν, ἀστυάνακτας μάκαρας Στούς γανάνετες πολιούχους τε, καὶ δ' χεῦμ' "Ερασίνου περοκάνεται παλιαιόν.
 δ. ὑποδεξασῦε δ' ὀπαδοί μιθιος, αὐος δὲ πόλιν τάνδε Πελασγῶν έτέτο, μπὸ 'ἔτι Νοιλου

προγοάς σέβωμεν υμνοις.

- d. α΄. Χ. Ποταμούς δ' οἱ διὰ χώρας "πόκμιδ» πόμα χέουση πολύτεινοι, λιπαροίς γεόμασι γαίας τόδε μελίσσοντες οἰδιας. Θ. ἐπίδοι δ' "Αρτιμις άγνὰ στίλινο οἰκτίρημένα 'μηδ' ὑπ' ἀνάγκας γάμος ἄλπο. Κυθέρειος' στυγερόν πόλει τόδ' ἀπλον.
  - β΄. Χ. Κύπριδος δ΄ ούν άμελει Στομός δδ΄ εύφρων.
     δύναται γάρ Διὸς άγχιστα σύν "Ηρφ.
     Τίσται δ΄ αλολόμητης
     Σὸς ξόγιος έπ' σεμνοίς.
     Θ. Μετώκοινοι δὲ φίλα ματρὶ πάρεισιν
    - 5 Θ. Μετάκοινοι δέ φίλα ματρί πάρεω πάρος, ά τ' οὐδόν ἄπαρνοι τελέδει δέλλιτορι Πειδοί δέδοται δ' 'Αρμονίας μοῦρ' 'Αφροδίτα ψέδυροί τρίβοι τ' Έριότων.
- α, β. Χ. Φυγάσιν δ' ἐξ ἐπιπλοίας καικά τ' ἄλγη πολέμους Β' αίματόεντας προφοβοῦμαι.
  Τί ποτ εὐπλοιαν ἐπραξαν
  ταχυπόμποιοι διωγμοῖς;
   δ. "Ο τί τοι μόροιμού ἐστιν, τὸ γένοιτ' ἄν.

Διός οὐ πάρβατός έστιν μεγάλη φρήν ἀπέραντος. μετὰ πολλών δὲ γάμων ἄδε τελευτὰ προτεράν πέλοι γυναικών.

Str. a'.



Str. 3'.



X=Chor der Danaiden. Θ=Chor der Dienerinnen (Βεράπαιναι), nach Hartung.  σ. γ΄. Χ. 'Ο μέγας Ζεὺς ἀπαλέξαι γάμον Αἰγυπτογενῆ μοι.
 τὸ μἐν ἄν βέλτατον εἴη.

 $\Theta$ .  $\Sigma b$  de Fenyous an abeneton;

5 Χ. σὶ δέ γ' οὐκ οἶσὰα τὸ μελλον.

 d. γ΄. Θ. Τί δὲ μελλω φρένα Δίαν καθοράν, ὅψιν ἄρυσσον; μέτριον νῦν ἔπος εύχου.

Χ. Τίνα καιρόν με διδάσκεις;

5 θ. τὰ Σεῶν μηδέν ἀγάζειν.]

σ. δ. Χ. Ζεὺς ἄναξ ἀποστρέφοι μοι γάμον δυσάνορα δάων, ὅσπερ Ἰωὶ πημενᾶς ἐλύσατ' εὖ χαρὶ παιωνία καταστροφάν εὖμενεὶ βία κτίσας.

4. δ'. Καὶ κράτος νέμοι γυναι ξίν' — τὸ βέλτερον κακοῦ καὶ τὸ δέμουρον αἰνῶ καὶ δίοκα δένας ἐπόσ ω, ξίν εὐγαῖς ἐμαῖς, λυτηρίοις μηζαναίς Ἱεοῦ πάρα.

# Str. Y.

- L 00!\_\_00!\_\_⊼!
- IL 00!\_\_00!\_\_XI
  - I. 2 2 2 2

# Str. 8'.



\_\_\_\_

# Die lyrischen Partien in den Sieben gegen Theben.

# I.

### Die Parodos, V. 78-181.

σ. α΄. Θρεϋμαι φοβερά μεγάλ' ἄχη. μεβεϊται στρατός στρατόπεδον λιπών:

ρεί πολύς όδε λεώς

Πρόδρομος ίππότας αθθερία κόνις με πείθει φανεία', 5 άναυδος σαφής έτυμος άγγελος.

"Έλε δ' έμας φρένας δέος. Επλων κτύπος πο ειχρίμπτεται, ποτάται, βρέμει δ' άμαχέτου δίκαν ὕσατος ὀροτύπου.

à a'. 'Iù lú' à 2001

Βεαί τ', όρόμενον κακόν άλεύσατε στάντες ύπερ τειγέων·

Ο λεύκασπις δρνυται λαὸς εὐπρεπής ἐπὶ πόλιν.

5 τίς άρα βύσεται; τίς άρ' ἐπαρκέσει;

Πότερα δῆτ' έγω ποτιπέσω βρέτη [πάντων] δαιμόνων; άχιμάζει βρετέων ἔχεσθαι — τί μελλομεν; — άγαστόνους.

σ. β΄. 'Ακούετ' ἢ οὐκ ἀκούετ' ἀσπίδων κτύπον;
 πέπλων καὶ στεφέων πότ', εἰ μὴ νῦν ἀμφὶ λίταν' ἔξομεν;

Κτύπον δέδορκα, πάταγος οὐχ ἐνὸς δορός.
 ϯ ἐξὲις παλαίχΣων "Αρης; προδώσεις τὰν γᾶν τεάν;

# Str. a.

- 2 pāon. = προ.







# Str. β.

mb. 6

do

# Str. a.

Str. V. 6 nach Dindorf. Der Hartungs'che Text ist ganz unrhythmisch. Sonst bin ich meist H. gefolgt, nur dass ich dessen Strophe  $\gamma'$  als zu lückenhaft überliefert ausgelassen habe.

α. γ. 'Αλλ', & Ζεῦ πάτερ, πᾶν τέλος δς κραίνεις, πάντες ἄρηξον δαίων άλωσιν.
'Αργείου γὰρ πόλιους Κάθμου κυκλοῦνται: φέβος δ' ἀρ είων ὅπλων ο διάτορον ορόκεις 'τε νῦν Ιππείων μινύρονται φόνον χαλινοί.
ἐπτά δ' ἀγάνορε πρέποντες στρατοῦ δορυσόου ταγοὶ πύλαις ἐπτὰ δη προσίτανται, πάλερ λάχοντες.

20. Σύ τ', ὧ Διογενές φιλόμαχον κράτος, βυσίπολις γενοῦ Παλλάς, δ 3' ἔππιος ποντομέδων ἄναξ Ποσειδάν, φόβων ἐπίλυσιν δίδου.

ά.γ. Σύ τ', "Αργε, φεῦ φεῖ, Κάδρου ἐπώσφων πλευ φιλερίν νείδρεσα τ' εναχνίας. Κύπρις Σ', ἄπερ γένους προμάτως, διευόνουν σεῖνεν γλα εξ αξματος 5 γεγόσμας 'λιπαίοί σε Σκουλίνους ἀπώσωσαι πελαξέμειστοπ, καὶ σύ, Λόκειά καιξ, λύκειος γενοῦ στρατῷ δαῖφ, σύ τ', οἱ Λατώς κοιών, τόξουν εἰ τυγιάζου.

## Str. Y.

Gstr. V. 6. Die Quantitirung ἀπύσσαι, welche überliefert ist, ist unbedenklich. Vgl. Rost, griech. Gramm. §. 8. 3. Abschn. 2. β.

# Mesodos.

Das handschritliche ໄຊລາβόλφ μαχανῷ hinter V. 2 ist eine htterpolation, die auf keine Weise in den Rhythm passt, auch an sich kein Metrum bildet.

# Str. Y.





# Mesodos.

0:\_000|\_0||00\_0||\_|||00\_0||\_|||00\_0||\_|||00\_0||\_|||00\_0||\_|||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_|||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_|||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_0||\_||00\_



σ. δ΄. "Οτοβον άρμάτων άμφὶ πόλιν κλύω, ὧ πότκι" "Ηρα.

"Ελακον άξόνων βριθομένων χνόαι, δοριτίνακτος δ' αίδηρ έπιμαίνεται. 5 τί πόλις άμιν πάσχει; τί γενήσεται; ποϊ δ' ἔτι τέλος έπάγει δεός;

ά. δ΄. 'Ακροβόλων δ' ἐπάλξεων λιβάς ἔρχεται,
 ὧ φίλ' "Απολλον"

Κόναβος ἐν πύλαις χαλκοδέτων σακέων. Διόθεν [είτ] κραντόν πολέμου τέλος. 5 σύ τε, μάκαιρ' ἄνασσ', "Όγκα πρόπτολις, έπτάπιλον έδος ἐπιρρύου.

΄. 'Ιὼ παναλικές Βεοί, ιὼ τίλικοι τελικιά τε γάς τάσδε πυργοφιλακές, πόλιν δορίπουν μὰ προδώδ' έτερο φώνφ στρατῷ. Κλύετε παρδένων αλύετε πανδίκως γειροτόνους λιτάς.

''Ιὰ φιλοι δαίμονες λυτήριοι τ' ἀμφιβάντες πόλιο σείξαι' ὡς φιλοπόλεις, μελεσίε τ' ἐερον δημίων, μελόμε νοι ἀρήξατε: Φιλοϊνίων δέ τοι πόλεος ὁργίων μνή στορες έστέ μοι.

#### Str. V.

Gütt. V. 4. ετη ist von Hartung richtig ergänzt. Das haudschriftliche πολεμόκραντον passt weder ohne, noch mit ετη ins Metrum; ich labe desslubb χαρντόν πολέμου τέλος geschrieben: solche Wortversetzungen sind in den Handschriften unseres Dichterhäufig.

# Str. é.

V. 3 hat, wie er überliefert ist, in Str. u. Gstr. ein verschiedenes Metrum; Hartung emendirt nach letzterer und schreibt in der Strophe ἐν ἐτεροΣρόφ στρατῷ. Aber das Schema

Str. 8.



Str. e'.



hat keinen Rhythmus. Es war deshalb gerade in der Gstr. zu emendiren, wo ich δ' vor ἀρτίζατε ausgelassen habe; das Asyndeton in solchen Ausrufen hat gar nichts auffälliges. — Unsere Strophe ist vermittelst ihres Prociónons in nabe Bezielaung mit der ersten Strophe gebracht; sie bildet dann das Thema des Prälidimms zu einer selbständigen Periode aus, kehrt aber schliesslich zum dochmischen Hauptliberna zurück.

#### II.

## Der zweite Chorgesang, V. 204-241.

σ. α΄.  $^{T}\Omega$  φίλον Οιδέπου τέκος, δεια΄ ἀκούσα σα τὸν άρματέκτυπον δτοβον δτοβον δτε σύρτητες εκλαγέπι διλότροχοι,  $^{T}$ Ιππικών τ΄ άπισο

5 πηδαλίων διαστόμια πυριγενετᾶν χαλινών.

- ά. Αλλ' έπὶ δαιμόνων
  πρόδοριος ήλθον άρχαῖα βρέτη, θεοῖσι πίσυνος νιφάδος
  δτ' δλοᾶς νιφομένας βρόμος ἐν πύλαις;
  Δή τότ' ηρθην φόδω
- 5 πρός μακάρων λιτάς, πόλεος ζώ ὑπερέχοιεν ἀλκάν.
- σ. β΄. Μήπος' έμὸν κατ' αἰῶνα λίποι 治εῶν ἄδε πανάγυρις, μηδ' ἐπίδοιμι τάνδ' ἀστυδρομουμέναν πό λιν καὶ στράτευμ' ἀπτομέναν πυρὶ δαΐφ.
- ά.β. "Εστι Βεοίς δ' ετ' Ισχύς καθυπερτέρα πολλάκι δ' έν κακοίσι τ ον ἀμάχανον κάν χαλεπάς δύας ὕπερΒ' όμμάτων κάν με το κακοίσι τ ον ἀμάχανον κάν καθοίσι τ ο κακοίσι τ ο καθυπερτάρα .
  - χ΄. Διὰ Βεῶν πόλιν νεμομεβ' ἀδάματον,
     δυσμενέων δ' ὅχλον πύργος ἀποστέγοι.
     τίς τάδε νέμεσις στυγεί;
  - ή. Ποταινὸν κλύουσα πάταγον βάμα ταρβοσύνω φόβω τάνδ' ές ἀκρόπτολιν, τίμιον έδος, ἱκόμαν.

# Str. Y.

Gstr. V. 1 haben die Handschriften am Schlusse αμμιγα, welches nicht ins Metrum passt; mit αμα ist eben so wenig abge-

#### Str. a.

- "- 0 | 1 0 | A| - 0 | - 0 | - 0 | - A| 0 | 0 | 0 | - 0 | - 1 | - A
  - I.  $do = \pi a$ .  $\begin{pmatrix} do \\ do \\ do \\ do \end{pmatrix}$



#### Str. 3'.

>!uu\_u|\_>|uu\_u|\_A| >!uu\_u|\_>|uu\_u|\_A| >!uu\_u|\_>|uu\_u|\_A|



### Str. Y.

01&\_01\_0100&01\_A1 >100\_01\_>100\_01\_A1 \_010001\_01\_A]



holfen. Hartung stellt um und schreibt: πάταγον άμμιγα κλύουσα ποταίνιον; dann würde aber die Responsion des letzten Dochmius

Schmidt, Borbythmie.

21

#### III.

## Der dritte Chorgesang, V. 287-368.

σ. α΄. Μέλει, φόβφ δ' οὐχ ὑπνώσσει κέαρ, γείτονες δὲ καρδίας μέριμναι ζωπυροῦσι· ταρβῶ

Τον άμφιτειχή λεών, δράχοντος ώς τις τέκουν ύπερ δέδοικεν λεχαίων δυσευνατόρων πάντρομος πελειάς.

Τοὶ μέν γόρ ποτὶ πύργοις πανδημεὶ πανομιλεί,

τοὶ δ' ἐπ' ἀμφιβόλοισιν ἰάπτουσι πολίταις γερμάδ' ἐκριόεσσαν.

10 Παντί τρόπω, δίοι δεοί, πόλιν καὶ στρατόν Καδμογενή ρύεσδε.

έ.α΄. Ποϊον δ' άμειψεσθε γαίας πέδον τᾶσδ' ἄρειον, δάσις ἀφέντες τὰν βαθύγθον' αἶαν

"Υδωρ τε Διρχαΐον, εύτρα φ έστατον πωμάτων δοων εποιν Ποσει σαν ο γαιάργος Τηθύος τε παίδες:

5 Πρὸς τάδ', ὧ πολιοῦχοι ઉκοί, τοῖσι μέν ἔξω

πύργων βίψοπλον ἄταν ἐμβάλλοντες ἄροισῶε κῦδος τοϊσδε πολίταις.

10 Καὶ πόλεως ρυτήρες εὕεθροί τε στάθητ' ἐξυγόοις λιταϊσιν.

σ. α΄. Οἰκτρὸν γάρ, πόλιν ὧδ' ἀγυγίαν
 ᾿Αιδα προϊάψαι, δορὸς ἄγραν

δουλίαν, ψαφαρά σποδῷ ὑπ' ἀνδρὸς 'Αχαιοῦ ΒεόΒεν

5 περθομέναν ἀτίμως,

Τάς δὲ κεχειρωμένας ἄγεσθαι, νέας τε καὶ παλαιὰς ἱππηδὸν πλοκάμων,

περιρρηγυμένων φαρέων.

10 Βοὰ δ' ἐκκενουμένα πόλις, λαΐδος ὀλλυμένας, μιξόπρος: βαρείας τοι τύχας προταρβώ.

Str. d.



III. \_ Y|\_\_o|\_\_o|

10 - 100-1 1 15 10 - 100-1 2 15 10 - 100-1 2 15

1. (1. log. 17. log. 18. log. 18. log. 18. log. 19. log. (1. log. 19. log.

# Str. β'.

L \_>|~~| L |~~|\_A||

------

11.



έ. γ. Κλουτόν δ΄ άμεξι τόπους όμοςορόνων δουμίων προπάροιδεν διαμεθραι δουμάτων στυγεράν δόδυ, τί γάρ; φθημενόν το προλέγω 5 βλευρα τόδος πρόσουν. Ηολλά γάρ είνει πτόλις δαμασθή, δυστυγή τε πράσου. Είλιος δ΄ Είλιον όγια, σονούει, τό δι λαί πυροροί.

10 Καπνῷ χραίνεται πόλισμ' ἄπαν μαινόμενος δ' ἐπιπνεῖ λαοδάμας μιαίνων εὐσέβειαν "Αρης.

... Υ. Κορκορυγα! δ' οὐ ' άστο, ποτί πτίλιν ό' δρασίνα πογείπης, πρός ἀνθρός δ' ἀνήρ δορί μαίκεται. Βλαγαί δ' αἰρατόσοσαι. ετῶν ἐπιμασδίων ἀμερί βρεφέων βράρουται. 'Αρπαγαί δι διαδρομάν ὁμαίμονες- ἔμιβολεί φέρων φέροτα, παὶ κενός κενόν καλείς. 'Ο ἔνονορων δίλεων όχειν, οῦτε μείον οῦτ' ἴσον λλημείνοι. τές ἀν τοῦν', εἰναίσαι, λόγος πάρα; τές ἀν τοῦν', εἰναίσαι, λόγος πάρα; τές ἀν τοῦν', εἰναίσαι, λόγος πάρα;

4. γ. Η αντοδατός δὲ καρτός χαμαί πασόν ἀλγύνα, κυρέρως πυρόν έμματων Βαλαμηπόλων Πολλά δ' ἀκριτόφορτος εγά δόσις οὐτόλονος εν ροϊτόις φορείται. Αμαθές δὲ καινοπήμονες νέαι τλάσαν εύνὰν αίχμαλωτον δυμενούς ὑπερτέρου 10 ἀνδρὸς εὐτογρόντος, ἄν' ελπίς έστι νύκτερον τέλος μολεύν, παγολαίνου ἀλγάν ἀπαλλαγήν.

10

# Str. ý.

- " = \$|~ 0| 0| ~ 0| ~ 0| = 0| ~ 0| = 0| 0

L 3 πρ.





### IV.

### Der vierte Chorgesang, V. 417-630.

 $(417-421=452-456, \ 481-485=521-525, \ 563-567=626-630.)$ 

σ. α΄ Τὸν ἀμὸν νῦν ἀντίπαλον εὐτοχεῖν ποι λοῖεν, ὡς ἀκαίως πόλεως πρόμαχος ὅρνυται: Τρέμω δ' αίματηφόρους μό ρους ὑπὲρ φίλων ὁ λομεκων ὑδόπαι.

ά. α΄ "Ολοίπ' δς πόλει μεγάλ' έπεύχεται, κεραυνοῦ δέ να βέλος έπισχέποι, πριν έμιον έσπορεῖν Δόμον, πολικών δ' έδωλέων μ' ὑπερκόπω 5 δορί ποτ' έκλαπάξαι.

σ. ρ΄. Ἐπεύχομαι δὴ τῷσε μἐν εὐτυχεῖν,
 ἰὰ πρόμαχ΄ ἐμῶν
 δόμων, τοῖα δὲ δυστυχεῖν.
 'Ως δ΄ ὑπέραυχα βάζουστν ἐπὶ πτόλει
 Μανομένα φρονί, τώς κυ

Ζεύς νεμέτωρ έπίδοι κοταίνων.

d, β. Πέποιθα δή τὸν [μὲν] Διος ἄντυπον, δχοντ ἄκριλο τος σάχει τοῦ χθονδου δάμας Δαίμονος, δχθρόν εδκακμα βροταίς τε καὶ Δαροβίοια Βουδαν, πρόθε πυλάν κεραλιο Ιάψειν.

# Str. a'.

- L U! \_\_ Y |\_ U| U U \_ U| \_ A|| U! \_\_ U | \_ U| W \_ U | \_ A|| U! U \_ U | \_ A||
- # U: L |\_U|\_U|\_U|\_U|\_U|\_U|
  - I. (do) II. 4

# Str. 3'.

- II. > : 0 0 \_ 0 | \_ > || 0 0 \_ 0 | \_ ^ ]]
- m. ~ 0|~ 0| L | \_ ^|

# Str. 3'.

Ueber den päonischen Dochmius in V. 1, vgl. §. 18, 7. In V. 1 der Gstr. ist eine Lücke. Hartung ändert nun wilkührlich in Str. und Gstr., erhält aber so eine logaödische Pentapodie, welche völlig die Eurhythmie der Stroplie aufhebt. 1ch habe

σ. γ΄ 'Ικνείται λόγος διά στηθέων τριχός δ' δρθιος πλόκαμος ίσταται Μεγάλα μεγαληγόρων κλυούσας 'Ανοσίων άνδρῶν, είθε γάρ 5 Βαοί τούσδ' δλέσειαν έν γὰ.

5 Βεοί τούσδ' όλέσειαν έν γᾶ. ... Κλύοντες Βεοί δικαίας λιτὰς

άμετέρας τελεῖο, ως πόλις εὐτυχῆ, Δορίπονα κάκ' έκτρέποντες γᾶς πρὸς Έπιμόλους πύργων δ' ἔκτοδεν

5 βαλών Ζεύς σφε κάνοι κεραυνώ.

|           | Str. γ'.        | 3-4.                                             |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------|
| III.      | 0:00_>1 L 1_0_1 | 7.<br>8.                                         |
| L (do do) |                 | III. bacch. takt.<br>troch. takt.<br>pāon. takt. |

nur in der Gstr. [μέν] vor Διὸς eingesetzt. So stimmt nicht allein das Metrum in Str. und Gstr. genau, sondern auch die Eurhythmie ist unversehrt erhalten. — Die kleinen abgerissenen Perioden stimmen vortreflich zum Inhalt.

# Str. Y'.

Ueber den p\u00e4onischen Dochmius K. 5 vgl. \u00a3. 18, 7; \u00e4ber den umgekehrten Dochmius K. 6 ebendaselbst, 10, dann besonders die Anmerkung zu Eum. I. \u00b3', wo dieselben Responsionen nach Einzeltakten vorkommen.

Auch in unserer Strophe ist eine andere Auffassung nicht möglich.

#### v

Der fünfte Chorgesang, V. 686-708.

Τί μέμονας τέκνον; μήτι σε ΣυμοπληΣής σορίμαργος άτα φερέτω· κακοῦ δ΄ ἔκβαλ' ἔρωτος ἀρχάν. σ. α΄.

'Ωμοδακής σ' άγαν βιερος έξοτρύνει πικρόκαρπον άνδρο κτασίαν τελείν αβματος ού Βεμιστού. ά. α´.

'Αλλά οὐ μὴ έποτρύνου` κακὸς οὐ κεκλήσει, βίου εὖ κυρήσας: σ. β'. μελάναιγις οὐκ εἶσι δόμους 'Ερινύς, ὅταν ἐκ χερῶν Βεοὶ Βυσίαν δέχωνται.

Νῦν ἔτε σοι παρέστα κεν· ἐπεὶ δαίμων, λήματος ἐν τροπαία d. β. χρονία μεταλλακτός, ἴσως ἄν ἔλθοι χαλαρωτέρφ πνεύματι· νῦν δ' ἔτι ζεῖ.

Str. a.

| do | do | | do

Str. 3'.

do. do. do. do. do. do. . 10g. 4. 67.

Str. β'.

Ueber V. 1 vgl. §. 12, 5. Die ganze Strophe lässt sich auch als logaddisch auffassen, ebenso Str.  $\alpha'$ ; die Cäsureu  $\frac{1}{2}$  —  $\frac{1}{2}$  —  $\frac{1}{2}$  — scheinen hierauf hinzudeuten.

#### VI.

## Der sechste Chorgesang, V. 720-791.

- σ. α΄ Πέφρονα τὰν δλεσίοικον πεόν, οἱ πεοῖς ἐμοίαν, παναληπή, κακόμαντιν πατρός εὐκταίαν Ἐρινὸν ὁ τελέσαι τὰς περιπύμους κατάρας Οἰδιπόδα βλαψίφρονας. παιδολέτωρ δ' ἔρις ἄδ' ὁ τρύκει
- ά. α΄. Ξένος δὲ κλήρους ἐπινωμὰ Χάλυβος Σκυπῶν ἄπουκος, κτεάκων χρηματοδαίτας πικρός, ὀμόφρων σίδαρος, δ. πόσε ναίων διαπήλας, ὁπόσ² ἀρκεὶ φῶτμένοιαν κατέχειν τῶν μεγάλων πεδίων ἀμοίρους.

σ. β΄. Ἐπειδάν αὐτοκτόνως

- αύτοδείκτοι Σάνωσιν καὶ γαῖα κόνες πίη μελημηταγές σίμα φοίνον, 5 Τζς ὰν καθαρμούς πόροι, τίς Αν σφε λούσειεν; ω πόνοι δείμου νόοι παλαιοίαι συμμιγείς κακοίς.
- ά. β΄. Παλαιγενή γὰρ λέγω παρβασίαν οὐκ ἄποινον, αἰῶνα δ' ἐς τρίτον μένει
  - 'Απόλλωνος εὖτε Λάιος 5 Βία, τρις εἰπόντος ἐν με σομφάλοις Ηυθικοῖς χρηστηρίοις, θνάσκοντα γέννας ἄτερ σώζειν πόλιν,

# Str. a.

0:\_0\_0|\_\_X||
00:\_0\_0| \_\_X||
00:\_0\_0| \_\_X||
00:\_0\_0| \_\_X||
00:\_0\_0| \_\_X||
00:\_0\_0| \_\_X||





# Str. 8'.

1 (





κρατηθείς δ' αὖ φίλων ἀβουλίαις
 <sup>\*</sup>Εγείνατο μέν μόρον αὐτῆ,
πατροκτόνον Οδικτόδαν, ὅστε ματρὸς ἀγνάν
σπείρας ἄρουραν, Κν' ἐτράρη,
δ βίζαν αἰματόεσσαν
ἔτλα παράνοια συνάγε νυμοίους φρενώλεις.

έ.γ. Κακῶν δ΄ ὅσπερ πάλασσα κὸμι ἄτρει Τὸ μέν πίτον, ῶλιο δ΄ ἀιξει τραφαλόν, ὁ καὶ περί πρόμι καν πόλεως καχλάζει μεταξύ δ΄ ἀλικὰ δι' ὁλίγου δι σίνων πόρης ἀκοίγει. δόδουα δι σίν βαπλλεισι μή πόλες δαμασπή.

 σ. δ΄. Τέλειαι γὰρ παλαιφάτων ἀραί, βαρείαι καταλλαγαί.
 τὰ δ΄ ὁλοὰ πελόμεν' οὐ παρέρχεται.

πρόπρυμνα δ' έκβολάν φέρει 5 άνδοῶν άλαπσᾶν ὅλβος ἄναν παγυνθείς.

 Τ(ν' ἀνδρῶν γὰρ τοσόνδ' ἐπαύμασαν πεοί καὶ ξυνέστοι πόλεως πολυβίοτος τ' αἰών βροτῶν, δσῶν πότ' Οἰδίπουν τίον,
 τὰν ἀρπαξάνδραν Κῆρ' ἀφελόντα γώρας;

 Έπεὶ δ' ἀρτίφρων ἐγένετο μέλεος ἀλλίων γάμων ἐπ' ἄλγει δυσφορῶν
 Μαινομένη κραδία δίσυμα κάκ' ἐτέλεσεν· πατροφόνω γερὶ μέν

5 κεστροτύπων όμμάτων έπλάγχθη,

 ά. ε. Τέκνος δ' ώραίας έφηκεν έπίκοτος τροφάς, αλαί, πικρογλώσους άράς,
 Καί ορε σιδαρονόμφ διά χερί ποτε λαχείν κτήματα νύν δὲ τρέω
 5 μη τελέση καμψία ους 'Ερινός.

## Str. v.

- L offile | \_ ol \_ ol \_ ol \_ ol \_ A]
- v[~v[~v]\_v]
- 0 : ~ 0 | ~ 0 | ∟ || \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | 8 : \_ 0 | \_ 8 | 0 | 0 | \_ ∧ ||
  - \_ \$1~01~01 \_ 10001\_ ^1
  - 0: ~ 0 |~ 0| \_ 0| \_ 0| \_ 0| \_ 0



# Str. 8'.

#### Str. é.





#### VII.

# Der siebente Chorgesang, V. 832-860.

- α. ΄ ΄ ΄ βι μένανα καὶ τελεία γ όνος Οδίπου τ' ἀρά, κακόν με καρίλαν τι περιπίτειε κρύος Εταιζα τύμβο μέλος Θυάς, αξιματοσταγείς Νεκρούς κλύουσα δυσμέρως Γανόντας ' ή δύσορης ἄ σε ξυνειλέα λέχος.
- ε. ε΄. "Εξέπραξεν οδό ἀπείπε πατρόπο εύκταία φάτις: βουλαί δ' ἄπιστοι Λάου δήρκεσα».
   μέρυμαν δ' ἀμφὶ πτόλιν: Θέσφατ ούκ ἀμβλύνεται.
   ''Ιώ πολύστονοι τάδ' εξητάσασδ' ἄπιστον: ''Αλπε δ' αἰκκτὰ πήματ' ού λέγμ.
- β΄ Τάδ' αὐτόδηλα, προϋπτος ἀγγελου λόγος.
   διπλαϊ μέριμναι, διδυμάνορα δίμοιρα κάκ' αὐτοφόνα, τέλεια τάδε πάξη, τί φῶ; τί δ' ἄλλο γ' ἢ πόνου δόμων ἐφέστια;
   δάλλὰ γόων, ὧ φίλοι, κατ' ούρον
- Δ. β. "Ερέσσετ' άμφι κρατί πόμπιμον χεροϊν πίτυλον, δς αἰεί δι' 'Αχέροντ' άμειβει τὰν άστολον μελάγκροκον Βεωρίδα, τὰν άστιδη 'Απόλλων, τὰν ἀνάλιον, 5 πάνδοκον ές δυσφαή τε χέρσον.

# Str. 8'.

V. 2—3 zeigen sehon durch ungenaue anistrophische Respossion, dass der Text noch sehr der Emendation bedarf. Auch die Messung δεδυμάνορα ist unstatthaft; ein irrationaler Takt 

zwischen melischen Jamben ist aber schwerlich zulässig.

#### Str. d.



П. ;

# Str. 8'.

- M \_ | U \_ |

#### VIII

Der achte Chorgesang (ein Threnos), V. 874-960.

'HM. A. 'Iù lù

δύσφρονες φίλων ἄπιστοι καὶ κακῶν ἀτρύμονες, πατρώους δόμους έλόντες μέλεοι σύν αίχμα.

Β. Μέλεοι δηβ', οξ μελέους Βανάτους 5 εύροντο δόμων έπὶ λύμη.

α. α. Ā. Ἰὼ ἰώ

δωμάτων έρειψίτοιχοι και πικράς μοναρχίας ίδόντες, τί δή διήλλαχθε σύν σιδάρω;

Β. Κάρτα δ' άληθής πατρός Οίδιπόδα

5 πότνι' 'Ερινύς ἐπέκρανεν.

σ. β΄. Α. Δὶ εὐωνύμων τετυμμένοι — Β. τετυμμένοι δήθ' όμοσπλάγνων γε πλευρωμάτων

יום שדור לומצום 5 αλαΐ δαιμόνιοι,

αἰαῖ δ' αὐτοφόνων Σανάτων ἀραί. Α. Διανταίαν λέγεις δόμοισι καὶ

σώμασιν πεπλαγμέναν άναυδάτω μένει

10 άραίω τ' έκ πατρός διχόφρονι πότμω.

 β. Β. Διήκει δέ καὶ πόλιν στόνος. Α. στένουσι πύργοι, στένει πέδον φιλανδρον, πενεί κτέανά τ' έπιγόνοις,

5 δι' ών αίνομόροις δί ὧν νεϊκος έβα, Σανάτου τέλος.

Β. 'Εμοιράσαντο δ' δξυκάρδιοι κτήμας ωστ' ίσον λαγείν. διαλλακτήρ δ' ἄρ' ούκ

10 άμεμφές ήν φίλοις οὐδ' εὕχαρις "Αρης.

10

Str. a.

Ι. 2 πρ. Ι

II. anapästisch.

Str. ø.

II. v: L | L | L v| L v| L v| L v| L v|

II. 6

Str. 8'.

In der Gstr., V. 9—10 hat Hartung den richtigen Weg der Schmldt, Burbythmie. 22  σ. γ΄. Α. Σιδαρόπλακτοι μὲν ὡδ΄ ἔχουσι, σιδαρόπλακτοι δὲ τοὺς μένουσι τάχ΄ ἄν τις εἶτοι τίνες; τάφων πατρώων λάχαι.

τάφων πατρώων λάχαι.

δ. δόμων μάλ' άχαν ές ούς προπέμπει δαϋκτήρ γόος αὐτόστονος, αὐτοπέμων, Δαϊόφρων, οὐ φιλογαθής, ἐτύμως

δακρυχέων έκ φρενός, α κλαιομέναι στο μινύθει ταϊνδε δυοίν ανάσσαιν.

 ά. γ. Ā. Πάρεστι δ' είπειν έπ' άλλιοιου, ώς φιξάπην πολιά μέν πολίτας, ξύωνο δι πάντων στίχας πολυφλόρους έν δαϊ.
 5 Β. ἱώ, δυασίων σφιν ά τεκοδοα πρό πασάν όπόσαι τεκουρίνου κελληνιται.

> Παΐδα μέν αύτὰς πόσιν αύτὰ Σεμένα τούσδ' ἔτεχ', οἱ δ' ὧδ' ἐτελεύτασαν ὑπ' ἀλλαλοφόνοις χερσίν όμοσπόροισιν.

> Emendation gezeigt, doch sind seine Aenderungen zu gewaltsam; von seinen Conjecturen habe ich nur so viel aufgenommen, als zur Herstellung von Sinn und Metrum nothwendig war. Das Verhöltniss der Texte ist:

> > (m. = die handschriftliche Urberlieferung, S. = von mir recipirter Text, H. = der Text bei Hartung.)

V. 9. m. διαλλακτήρι δ' ούκ
 S. διαλλακτήρ δ' ἄρ' ούκ
 II. διαλλακτήρ δ' ἄρ' οῦτ'

Str. Y'.



II. choriambisch.



V. 10. m. ἀμεμφία φίλοις, οὐδ' ἐπίχαρις "Αρης.
 S. ἀμεμφής ἡν φίλοις, οὐδ' εὕχαρις "Αρης.
 Η. ἀμεμφής ἡν φίλοις, οὕτ' ἄσμενος ἐχῶροῖς.

 σ. δ. Α. 'Ομόσποροι δήτα και παναλεθροι διαπλοκαίς άφιλοις, έριδι μαινομένα, νείκεος έν τελευτά.
 Β. Πέπανται δ' έχθος, έν δὲ γαία

δ. Πεκαυταί ο εχιτός, εν δε γαιαδ ζοὰ φονορύτω

Μόμωται κάρτα δ' εΐσ' δμαιμοι. πικρός λυτήρ νεικέων δ Πόντιος ξείνος όκ πυρός συδεές δηκτός σίδαρος, πικρός δέ χρημάτων 10 πικρών δατητάς "Αρης, άρλν πατρέων τίδείς άλαδη.

ά.δ. Α΄ Έργονα μοξηνο λαχώντες, ω μέλου διοσδότων άχδων ὑπό δι σώματι γιᾶς πλοῦτος άξουσας ἐσται.
Ε. ἐὼ πολλοῖς ἐπανθέσαντες
8 πόνοια γενιάν
Τελευταία δ΄ ἐπηλαλαξαν
'Αραὶ το ἐξὸν νέμον, τετραμμένου παντρόπως φυγιξ γένους.
ἐσταια δ΄ "Ατας τροπαίον ὁν πίλαις,
16 τα ἐξε ἐγόνοντα, καὶ

δυοίν κρατήσας έληξε δαίμων.

10

#### Str. 8.





### IX.

#### Der Schlussgesang, V. 961-1004.

- πρ.  $\overline{AN}$ . Παισθεὶς έπαισας.  $\overline{I\Sigma}$ . σù δ' έθανες κατακτανών.
  - Α. δορί δ' έκανες. Ι. δορί δ' έπανες.
  - Α. μελεόπονος. Ι. μελεοπαθής.
  - Α. ἔτω δάκρυα. Ι. ἔτω γόος.
     Α. πρόκεισαι. Ι. κατακτάς.
  - σ. Α. "Η μαίνεται γόσισι φρήν.
  - A. Ἡ μαίνεται γόοισι φρήν
     Ι. ἐντὸς δὲ καρδία στένει.
  - Α. Ιὼ Ιὼ πάνδυρτε σύ.
  - Α. ιω ιω πανουρτε συ
  - Ι. ου δ' αύτε και πανάθλιε.
  - Α. Πρός φίλου ἔφθισο.
    - Ι. καὶ φίλον έκτανες.
  - Α. Διπλά λέγειν
  - Ι. διπλά δ' δράν.
     Α. 'Αγέων τοίων τάδ' ἔγγυᾶεν
  - 10 Ι. αιδ' άδελφαί άδελφέων.
    - Α. 'Ιώ Μοΐρα βαρυδότειρα, μογερά,
    - πότνιά τ' Οἰδίπου σκιά, μελαιν' Έρινύς τ', ή μεγασθενής τις εἶ.
  - ά. Ι. ΤΗ δυσθέατα πήματα
    - Α. έδειξατ' έκ φυγάς ιών.
    - Ι. οὐδ' Έκες ώς κατέκτανεν.
    - Α. σωθείς δέ πνευμ' άπώλεσεν.
    - Ι "Ωλεσε δητ' άπο,
    - Α. τόνδε δ' ένόσφισε.
    - Ι. Τάλαν γένος.
       Α. τάλαν πάθος.
    - Ι. Δύστανα κήδη όμώνυμα,
  - 10 Α. λυγρά διπάλτων πημάτων.
    - Ι. 'Ιὰ Μοῖρα βαρυδότειρα, μογερά,
    - πότικά τ' Οἰδίπου σκιά,
    - μέλαιν' Έρινύς τ', ή μεγασπενής τις εί.

10

## Proodos.

| >! _ 0   _ 0   0 0 0   _ 0   _ 0   _ 1 | 6 πρ.          |
|----------------------------------------|----------------|
|                                        | <del>1</del> ) |
| 0! _ 0   0 0 0   _ A                   | 1)             |
| ∪: L. I v I L. I ∧]                    | į)             |

#### Str.

- T > | \_ U | \_ U | \_ U | \_ A | Y | \_ U | \_ U | \_ U | \_ A | Y | \_ U | \_ U | \_ U | \_ A | Y | \_ U | \_ U | \_ U | \_ A | Y | \_ U | \_ U | \_ U | \_ A | Y | \_ U | \_ U | \_ U | \_ A | Y | \_ U | \_ U | \_ U | \_ A | Y | \_ U | \_ U | \_ U | \_ A | Y | \_ U | \_ U | \_ U | \_ A | Y | \_ U | \_ U | \_ U | \_ A | Y | \_ U | \_ U | \_ U | \_ A | Y | \_ U | \_ U | \_ U | \_ A | Y | \_ U | \_ U | \_ U | \_ A | Y | \_ U | \_ U | \_ U | \_ U | \_ A | Y | \_ U |
- ". .: \_ . ! \_ ^ !
- \_ g | \_ 2 | \_ 2 | \_ 4 | \_ 2 | \_ 4 | \_ 2 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 | \_ 4 |
  - V. 0! L | \_ 0 | 000| L | 000| \_ 1! - 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 1 | \_ 1 | 0!\_ 0 | \_ > | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 1 |



- έπ. Α. Σύ τοίνυν οἶσᾶα διαπερῶν
  - Ι. σὸ δ' οὐδέν ὕστερον μαθών -
  - Α. ἐπεὶ κατηλθες ἐς πόλιν
  - Ι. δορός γε τῷδ' ἀντηρέτας.
  - Α΄. 'Ιὼ πόνος
    - Ι. Ιὰ κακά
    - Α. Δώμασι και χθονί
  - Ι. καὶ τὸ πρόσω γ' έμοί.
  - Α. 'Ιὰ δυστάνων πημάτων
  - 10 Ι. Ιὼ πολυστονώτατοι πάντων, δαιμονῶντες "Ατα.
    - Α. Ποῦ σφε πήσομεν χπονός;
    - Ι. ποῦ 'στι τιμιώτατον;
    - Α. Ιώ πήμα πατρί ξύνευνον.

## Epodos.

Die letzten drei Verse geliören nicht mehr zur Epodos; der Inhalt scheint anzudeuten, dass sie nicht gesungen, sondern gesprochen wurden; vielleicht wurde aber der Schlussvers wieder gesungen.

Die ganze Epodos hat in ihrem rhythmischen Satze eine auffallende Aelnlichkeit mit unserm schönen Kirchengesange "Wie schön louchtet der Morgenstern", dessen Analyse § 8, 8, 1V. gegeben ist. Die Melodie freilich musste, dem Inhalte gemäss, einen ganz anderen Charakter haben, und so ist auch das Taktmass verschieden.

# Epodos.

| I.  |                  |        | II. :<br>2<br>2<br>2 |   |
|-----|------------------|--------|----------------------|---|
| II. | \[_\c _\n\]      | 14     |                      | 5 |
| ш.  | ~01~01<br>~01~0] | III. ; | IV. 6                |   |
| ĮV, |                  |        | 6                    | 1 |
|     |                  |        |                      |   |

# Die lyrischen Partien in den Persern.

# I.

Die Parodos, V. 65-139.

- σ.α΄. Πεπέρανεν μέν δ περοέπτολες ήδη βασίλειος στρατές εξε άντίποφον γείτονα χώραν, λινοδέσιμο σχεδία ποβηλόν άμεθψας 'Αβαμαντίδος Έλλας 5 πολύγομονο δόλομα ζυγόν εἰμφηθαλών αὐχένι πόντου.
- ά. Πολυάνδρου δ' 'Ασίας Βούριος άρχων
- έπι πάσαν χθόνα ποιμανόριον θείον έλαύνει διχόθεν, πεζονόμοις έκ τε θαλάσσας 'Οχυροϊσι πεποιθώς
  - 5 στυφελοίς έφέταις, χρυσογόνου γενεάς Ισόπεος φώς.
- σ. β΄. Κυανοῦν δ΄ ὅμμασι λεύσσων φονίου δέργμα δράκοντος, πολύχειρ καὶ πολυναύτας, Σύριον Β΄ ἄρμα διώκων, ἐπάγει δουρικλύτοις ἀνδράσι τοξοδάμνον "Αρη.
- σ.β'. Δόκιμος δ' οὕτις, ύποστὰς μεγάλφ βεύματι φωτῶν, ἀχυροῖς ἔρκεσιν εἴργειν ἄμαχον κῦμα παλάσσας: ἀπρόσοιστος γὰρ ὁ Περσῶν στρατός, «λκιίφρων τε λαός.
  - Δε. Δολόμητιν δ' απάταν Έσοῦ τις ἀνὴρ Σνατὸς ἀλύξει; τίς δ κραιτιώ ποδί, πηδήματος εὐπετής, ἀνήσσων; φιλόρρων ήδρ παρασαίνει βροτὸν εἰς ἄρκινας ἄτας, ὅΣεν οἰκ ἔστιν ὕπερΣεν ἀλύξαντα φυγείν.
- α. γ΄. Θεόζεν γὰς κατὰ Μοῖς' ἐκράτησεν τὸ παλαύν, ἐπέρκηψε δὲ Πέρσαις Πολέμους πυργοδαϊκτους δεάπευ, ἱππαγάρμας τε κλά κους, πόλεψη τ' ἀναστάσεις.
- Ε.γ. "Εμαθον δ' εὐςυπόςοιο θαλάσσας πολιανομένας πνέψιατι λάβοφ ' Εσοράν πόντιον άλσος, πίσνου λεπτοδόμος πείσμασι, λαοπόροις τε μαχαναίς.

## Str. a.

- L 00:\_\_01\_\_01 \_\_ # 1 UU!\_\_UU|\_\_UU|\_\_UU|\_\_UU UU!\_\_UU|\_\_\_ 1
- 11. いい! 山しい ! \_\_ | | oo: ⊔oo |\_\_oo| ⊔oo |\_\_oo|\_\_⊼] 5

# Str. B'.

00:\_\_ 0 0|\_\_ 0 0||\_ \_ 0 0||\_ \_ \[ \tilde{\pi} \] 00!\_\_00|\_\_00|\_\_T UU!\_\_UU!\_\_UU!\_U\_U!\_U\_U!\_\_⊼]



## Epodos.

00 !\_\_ 0 0 |\_ \_ 0 0 |\_ \_ 0 0 |\_ \_ N UU:\_\_UU|\_\_UU|\_\_U 00!\_\_00|\_\_00|\_\_0| oo!\_\_ool □oo ||\_\_ool □ ☆ ]



## Str. Y'.

- L oo!\_\_ool Lool\_\_示|
- 11. UU:\_\_UUI\_\_ | 1
  - ···!\_\_ · 이 \_\_ · 이 비니 · 이 \_ · · 이 너 제

σ.δ΄. Ταῦτά μοι μελαγχίτων φρὴν ἀμύσσεται φόβφ,

δã,

Περσικού στρατεύματος τούδε, μὴ πόλις πύθηται κέναν θρον μέγ' ἄστυ Σούσιδος.

ά δ΄. Καὶ τὸ Κισσίων πόλισμ' ἀντίδουπον ἄσεται,

δã,

Τοῦτ' ἔπος γυναικοπληθής Β' ὅμιλος ἀπύων, βυσσίνοις δ' έν πέπλοις πέση λακίς.

- ε. Πᾶς γὰρ ἱππηλάτας καὶ πεδοστιβής λεὸς
   Σμήνος ὡς ἐκλιλιοιπεν μελισσᾶν σύν δρχάμφ στρατοῦ,
   τὸν ἀμφίζευκτον ἐξαμείψας ἀμφοτέρας ᾶλιον πρῶνα κοινὸν αἴας.
- Δέκτρα δ' άνδρῶν πόλφ πίμπλαται δακρύμασιν,
   Περοίδες δ' άκροπενθείς έκά στα πόλφ φιλάνορι
   τὸν αἰχμάεντα θοῦρον εὐνατῆρα προπεμψαμένα λείπεται μονόζυξ.

## Str. 8'.

#### Str. s'.

 $L = \{ \{ \{ \{ \{ \} \} \} \mid \{ \{ \{ \} \} \} \} \} \}$ 

> 4) II. 6 42 6 2

> > Str. 8.

Ueber den Ausruf V. 2 vgl. §. 11, 3.

# II.

## Der zweite Chorgesang, V. 266-289.

- σ.α'. "Ανια κακὰ νεόκοτα καὶ δάι'. αἰαῖ, διαίνεσῆε, Πέρσαι, τόδ' ἄχος κλύοντες.
- ά. α΄. Ἡ μακροβίστος ὅδε τις
   αἰων ἐφάνθη γεραιοῖς, ἀκούειν τόδε πῆμ' ἄελπτον.
- σ.β΄. 'Οτοτοτοῖ, μάταν
   τὰ πολλὰ βέλεα παμμιγῆ
   γᾶς ἀπ' 'Ασίδος ἡλῆε δάαν ἐς 'Ελλάδα χώραν.
- ά. β΄. 'Οτοτοτοῖ, φίλων
   άλιδνά σώματα πολυβαφῆ
   κατβανόντα λέγεις φέρεσ θαι πλάγκτ' έν διπλάκεσσιν.
- σ. γ.' "Ίνζ' ἄποτμον βοάν'
  αἰανεῖς Πέρσαι, ἄ,
  τά πάντ' ὡς παγκάκως
  ἔ፮τεσαν, αἰαῖ, στρατοῦ φ፮αρέντος.
- ά.γ. Στυγναὶ δ' 'Αβᾶναι' [μάταν] —
  μεμνῖσβαί τοι πάρα —
  ὡς πολλὰς Περσίδων
  ἔκτισαν εὐνατόρων ἀνάνδρους.

#### Str. a.

Der Text ist äusserst unsicher; ich bin grösstentheils Hartung gefolgt.

#### Str. a'.

#### Str. 8'.

# Str. Y'.

# Str. B'.

Die metrische (antistrophische) Responsion von  $\beta$ £ $\lambda$ £ $\alpha$  $\sim$  $\omega$  und  $\sigma$  $\omega$  $\mu$  $\alpha$  $\tau$  $\alpha$  $\omega$  $\omega$  ist auffällig, doch überließert.

# Str. Y.

Was die Ilandschriften haben ist ganz ohne Bitythruns und Mertum, aussereitem divergiren Strophe und Gegenstrophe sehr stark. Hartung hat sich um die Restauration sehr verdient gemacht, obgleich seine Aenderungen sehr külm sind. Ich habe seinem Text genau wiedergegeben.

## III.

Das erste Stasimon, V. 547-597.

ο.«΄. Νον δή πρόπασα μέν στένει
γατ' 'Ασίς έκκινουμένα.
Εξόρης αλό άγανης, τουδί,
Εξόρης δό άπαλικανη, τουδί,
Εξόρης δό άπαλικανη, τουδί,
Εξόρης δό άπαλικανη, τουδί,
Εξόρης δό άπαλικανη, τουδί,
Εξόρηκας βαρίδεσοι ποντίαις.
Τίπτε Δαφείος μέν οῦν ωι τίτ' όβλαβής ἀπην
τόξαγος πολήγητικ, Εκουδίαις φίλος ἄπτωρ;

 ά. ά. Πεζούς τε καὶ Γαλασσίους λυνόπτεροι κυανώπιδες νᾶκς μέν ἄγαγον, τοτοί, νᾶκς δ΄ ἀπαίλεσαν, τοτοί, ὁ νᾶκς παναλέπροισιν ἐμβολαϊς ἐξ΄ Τασίνων χερός.

έμβολαίς έξ Ἰαόνων χερός. Τυτπά δ΄ έκφυγείν ἄνακτ' αύτον είσακούομεν Θρήκης άμ πεδιήρεις συσχίμους τε κελεύτους.

 σ. β΄. Τοὺς δ΄ ἄρα πρωτομόρους, φεῦ, ληφτέντας πρὸς 'Ανέγκας ἀκτὰς ἀμοὶ Κυγρείας — 'Οὰ, φεῦ — στένε καὶ δάκρυσον, 5 βαρῦ δ΄ ἀμβόπουν οἰράνι' ἄχη, Τείνε δὶ δυσβάνετον Θοᾶτο τάλανισιν αὐδάν.

β. Γναπτόμενοι δ΄ άλὶ δεινὰ σκιλλονται πρός άναιδον παίδων τὰς ἀμιάντου.
 Πειθεί δ΄ ἄνθρα δόμος στερηθείς:
 τοκές δ΄ ἄπαιδες δαμιών. ἄχη αλυρόμενοι, γοδυνται,
 τὸ πὸ δὴ χλύωντες άλγος.

## Str. a'.

- - > 1\_ U | \_ U | \_ A | \_ A | \_ A | \_ A |

L 45

II. (#)

Str. B'.

3

111.

σ.γ. 'Τοὶ δ' ἀνὰ γὰν 'Ασίαν δὴν οἰκότι περσονομοῦνται, οἰκότι δεσημοφοροῦσιν δεσποσύνοισιν ἀνάγκαις, 5 οἰκ ἐς γὰν προπότνοντες ἄρξονται βασιλεία γὰρ διδλωλεν Ισχύς.

ά. γ΄. Οὐδ' ἔτι γλῶσσα βροτοίσιν ἔν φυλακαῖς' λέλυται γὰρ λαὸς ἐλεύῦνρα βάζειν, ὡς ἐλύῦν ζυγὸν ἀλκᾶς. 5 αίμαχῶσίσα δ' ἄρουρα, Αἴαντος περικλύστα νᾶσος, ἔχει τὰ Περαῶν.

| tr. | γ. |
|-----|----|
|     |    |

| ~ U   ~ U   L   L   A |  |
|-----------------------|--|
| ~ U   ~ U   L   _ A   |  |
| ~ 01~ 01 1 1 1 1      |  |
| ~ ~ ~ ~ ~   _ ^       |  |
| _ >   ->   -     _    |  |
| -> ->  -   -   -      |  |
| ~ UI_ UI L I_ AI      |  |

# Str. Y.

Dass bier keine akatalektischen Tripodien anzunehmen seien, seigt Str. ß. vo die voröj in der vorletzten Silbe von der Eurhythmie bewiesen wird (m Per. II. und III.). Auch eignen sich Logaöden durch eine solche voröj erst recht zu einem Metrum der Klage. Die hautigen ersten beden Takte in diesen Tripodien zeigen die innere Aufregung; die beiden letzten Takte, eigentlich trochtisch, verrathen den nagenden Schunerz. — Die repetitre stichischer periode ist vorzüglich geeignet zu langen Herzählungen gleichartiger Facta, wie hier.

## IV.

### Das zweite Stasimon, V. 633-680.

σ. α΄. ΤΗ δ' άίει μου μακαρίτας ἰσοδαίμων βασιλεύς βάρβαρά γε σαφηνή

Ίέντος τὰ παναίολ' αἰανῆ δύσπροα βάγματα, Παντάλανα δ' ἄχη βοῦντος

ο νέρθεν άρα κλύει μου;

ά. α΄. 'Αλλά σύ μοι Γᾶ τε καὶ άλλοι χτονίων άγεμόνες, δαίμονα μεγαλαυγῆ

'Ιόντ' αἰνέσατ' ἐκ δόμων Περσᾶν Σουσιγενῆ πεόν, Πέμπετε δ' ἄνω οἶον οῦπω

5 Περσίς αι ἐκάλυψεν.

σ. β΄. Η φίλος ἀνήρ, φίλος ὅχθοςς φίλα γὰρ κέκευθεν ἥθη.
 ᾿Αιδωνεὺς δ΄ ἀναπομπὸς ἀνείης,
 ᾿Αιδωνεὺς Δαρεῖον, οἶον ἄνακτα Δαρειάν.

Δ. β΄. Οὕτε γὰρ ἄνδρας ποτ' ἀπώλλυ πολεμοφθόροισιν ἄταις,
 ὑτομήστωρ δ' ἐκικλήσκετο Πέρσαις,
 Θεομήστωρ δ' ἔην ἐπεὶ στρατὸν εὖ ἐποδήγει.

#### Str. a.

Hartung's Aenderungen, alle Autorität der Codices vernichtederweisen sich als unrhythmisch. Der vorletze Vers der Steptist allerdings sehr verderbt überliefert und ich habe Hartung's Aesderung hier recipirt, doch mit anderer Stellung des 82, wodurch allein das Metrung gewährt wirt.



# U! L | - U| \_ U | L | | > | - U| \_ U | \_ A]

I. choriambisch. II. log. III. log.

2()

#### Str. 8'.

# vv: - 1\_v|\_v||\_v||~v|

I. jon. II, log

# Str. B'.

Auch in dieser Strophe erweisen sich die Hartung'schen Ausmerzungen als ganz verkehrt, da durch sie der sonst vorhandene Rhythm zerstört wird. Ich habe mich wieder streng an das Ueberlieferte gehalten, nur dass ich Gstr. V. 3 schrieb

έην für έσκεν und έποδήγει für έπεδώκει-

Hartung schreibt 'ποδόχει, eine Form, die schon an und für sich nicht so wahrscheinlich ist als ἐποδήγει.

Die zweisilbige Anakruse in Per. II. ist bemerkenswerth: die

σ. γ'. Βαλήν, άργαῖε βαλήν, ἔπι, ἱκοῦ, έλα' έπ' άκρον κόρυμβον δηθου. κοοκόβαπτον ποδός εύμαριν άείρων,

Βασιλείας τιάρας φάλαρον πιφαύσκων: 5 βάσκε, πάτερ, ἄχακε Δαρεί, ἄνω,

d. y'. "Όπως καινά τε κλύης νέα τ' άγη, δέσποτα δεσπότου φάνηδι. Στυγία γάο τις έπ' άγλὺς πεπόταται: Νεολαία γὰρ ήδη κατά γᾶς ὅλωλεν. 5 βάσκε, πάτερ, άκακε Δαρεί, άνω.

čn. Alaī, alaī. ὧ πολύκλαυτε φίλοισι Σανών, τί τάδ' άδύνατα δύναται περισώσαι δίδυμα, διαλύειν Β' άμαρτίαν, 5 Πασαι [δι' αν] γα ταδ' έξέφθινται αί τρίσκαλμοι νᾶες ἄναες ἄναες;

Logaöden gewinnen dadurch einen jonischen Anklang. In der folgenden Strophe kehrt diese Erscheinung wieder, die unter keinen Umständen zur Annahme von jonici verleiten darf, wo diese nicht sonst indicirt sind.

# Str. Y.

Hartung ist bemüht gewesen, durch mehrere Aenderungen Jonici herzustellen; da aber dies doch nicht in allen Takten gelingt, so bleibt ein wunderbares Gemisch der verschiedensten Taktarten zurück, mit dem vom rhythmischen Standpunkte aus gar nichts anzufangen ist.

# Epodos.

Da die Handschriften nichts Verständliches haben, so habe ich mich an Hartung gehalten. Die Conjectur v. 3 περιστάσαι δίδυμα,

## Str. Y.

I. 6

## Epodos.

6

deren Sinn Hartung schwerlich selbst verstanden hat, konnte jedoch unmöglich recipirt werden und ich habe deshalb περισώσαι δίδυμα

hergestellt. — L'eberfussig, ja die bereits gewonnene Eurhythmie wieder zerstörend, sind die Streichungen und Versetzungen, welche Hartung in dem Schlussverse vorninmt; ich bin hier also wieder treu der L'eberfieferung gefolgt.

## V.

Der fünfte Chorgesang, V. 694-696. 700-702.

- Σέβομαι μέν προσιδέσται,
   σέβομαι δ' ἀντία λέξαι
   σέτεν, ἀρχαίφ περὶ τάρβει.
- Δέομαι μέν χαρίσασθαι, δέομαι δ' ἀντία φάσθαι, λέξας δύσλεκτα φίλοισιν.

Der Schlussvers darf nicht als jonisch betrachtet und demgemäss constituirt werden:

₩!\_>~VI\_\_XI

ist hier nicht wahrscheinlich: es wird hier kein Uebergang zu einem Metrum der Klage u. dgl. verlangt.

#### VI.

#### Das dritte Stasimon, V. 852-908.

\*Ω πόποι, ή μεγάλας άγαλᾶς τε πολισσονόμου βιοτᾶς έπε- σ. α΄. κύρσαμεν, εύλ' ὁ γηρακὸς παντάρχας ἀκάκας ἄμαχος βασιλεύς Ισόπος Δαρείος άρχε γώρας.

Πρώτα μέν εὐδοκίμου στρατιάς ἀπεφαίνομεδ', ήδε νομίσματα ά.ε'.
Περουκὰ
πάντ' ἐπεύΣυνον· νόστοι δ' έκ πολέμου ἀπόνους ἀπαΣεῖς
[πάντας] εὐ πράσσοντας ἄγον οὐκους.

#### Str. a'.

3 67.

# Str. a'.

Die tadellose Eurlytlumie, welche in der Strophe herrschte, seigte, dass an dem Handschriftlichen nichts zu ändern war; es ist, deslaß im obigen Texte keine der willkührlichen Aenderungen Hartungs recipirt worden. — In der Gst., dagegen war eine Lücke, die ich durch [πάντας] ergänzt habe. Es lag für die Abschreiber nalle, dieses Wort wegzulassen wegen des vorhergehenden πάντ.

Str. V. 3 ist ໄσό Σεος zu quantitiren.

 σ. β΄. "Οσσας δ΄ είλε πόλεις, πόρον οὐ διαβάς "Αλυος ποτάμοιο, οὐδ΄ ἀφ΄ ἐστίας συθείς, οἶοι Στρυμονίου πελάγους 'Αγελωίδες εἰσὶ πάρουκοι,

θύλιηση εμαήγει». Τελοβαρμος γενισίους Ηζενισμος εται για

 ά. β΄. Δίμνας τ' ἔντοξεν αί κατὰ χέρσον ἐληλαμέναι περίπυργοι τοῦδ' ἄνακτος ἄιον
 "Ελλας τ' ἀμελ πόρον πλατύν, ἀρχόμεναι, μυχία τε Προποντίς

καὶ στόμωμα Πόντου·

Νᾶσοί Β΄ αἱ κατὰ ποῦν' ᾶλιον περίκλυστοι,

- τάδε γὰ προσήμεναι οΐα Λέοβος, ελαιόφυτός τε Σάμος, Χίος, ἡδὲ Πάρος, Νάζος, Μύχονος,
  - ηδε Παρος, Ναζος, Μυκονος, 5 Τήκω τε προσάπτουσ' "Ανδρος άγχιγείτων"
- έ.γ. Καὶ τὰς ἀγχιάλους ἐκράτυνε μεσάκτους λῆμικον Ἰκάρου δ΄ ἔδος: καὶ Ὑρόον ἠοῦ Κυδον Κυπρίας τε πόλεις Πάφον ἡδὲ Σόλους Σαλαμίνά τε, τὰς 5 ਔν ματρόπολις τῶνδ' αἰτία στεναγμέν.
- έπ. Καὶ τὰς εἰκτεάνους κατὰ κλῆρον Ἰπούνον πολυάνδρους Ἑλλάνων ἐκράτυνε
  - σρετέραις φρεσίν. ἀκάματον δε παρήν σπένος ἀνδρῶν τευχηστήρων παμμίκτων τ' έπικούρων.
  - 5 νῦν δ' οὐχ ἀμφιλόγως Ἱεόπρεπτα τάδ' «ὖ φέρομεν πολέμοισι διμαϊόντες μεγάλως πλαγαίσι ποντίαισιν.

### Str. B'.

Bass die Tetrapodien V. 2 und 4 isorrhythmisch seien, erhellt aus f V. 2, we Responsion mit einer rein dietylischen Tetrapodie stattfindet. Sie dienen dazu, die Melodie etwas lebhafter zu machen und ihre Takte werden im Melos dieselbe Frassung gelabt haben, als der erste Takt der "Epfertien". Vgl. §, 5, 7.

## Str. 3'.

\_\_|\_\_| \_ > | \_ > | \_ > | \_ \ ! \_>|\_>| | | | | | | | | |



## Str. Y.

\_ > | \_ > | \_ > | \_ 7 | \_:\_\_\_\_ ]



## Epodos.

\_\_ !\_ v v ! \_\_ # 00!\_00|\_00|\_00|\_00| \_\_ | \_\_ |

\_\_ |\_ 0 0 0 1 \_\_ 1



#### VII.

#### Der Schlussthrenos, V. 931-1074.

 σ. α΄. Ξ. "Οδ' ἐγώ, οἰοῖ, αἰακτὸς μελεος γέννα γὰ τε πατρώα κακὸν ἄρ' ἐγενόμαν.

κακον αφ εγενομαν.
Χ. Πρόσφθογγόν σοι νόστου τάν
5 κακοφάτιδα βοάν, κακομέλετον ίὰν
Μαριανδυνοῦ θρηνητήρος
πέμψω πέμψω πολύδακουν ἰαχάν.

d. α΄. Ε. Γιετ' αἰανῆ παίθορτον δυάτροσο ἀιδ' ἀιο. Χ. "Ησω τοι καὶ πάυθορτον, 5 λαπάπιά τα αίβων ἀλίτυπα τα βάρη, πόλεως τέννας πενθητήρα κλάγξω κλάγξω δ' ἀρίδωκον ἰαχάν.

Ε. 'Ιαόνων γάρ ἀπηύρα

ναύφαρκτας "Αρτα έτοραλινής. Νυχίαν πλάκοι κερσάμενος δυσδαμενοί τ' άκτολι. 5 Χ. Βόα καὶ πάντ' έκπούτου· ποῦ δὲ όρων όλλος δχλος., Ποῦ δὲ σοι παραστάται, οἰος ἡν Φαρανδιάκης. Σούφας. Πελάγεν».

10 Καὶ Δότμας, 'Αγδαβάτας, Ψάμμις, Σουσισκάνης τ' 'Αγβάταν' ἀπολιπών;

ά β΄. Ξ. 'Ολωλότας κατέλειπον ναὸς Τυρίας ἔρροντας Σαλαμινικάςι στυφέλους Ξείνοντας έπ' ἀκτάς. 5 Χ. Οἶ, ποῦ σοι Φαρνοῦχος 'Αριόμαςδός τ' ἀγαδός; Που δὲ Σευάλκης ἄναξ, ἢ Λίλαιος εὐπάτως; Μέμφδις, Θάμυρις

Καὶ Μασίστρας καὶ 'Οισταίχμας κ' Αρτεμβάρης; τάδε σ' ἐπανέρομαι. 10

| Str. á.              |                               |
|----------------------|-------------------------------|
|                      | I. 4) II. (4) 5               |
|                      | 5                             |
| Str. β'.             |                               |
| . 이 _> l_이 니 니 [_제 ] | I. 4<br>4) II. 3<br>3) III. 3 |
| II. ∪∪!_∪∪!_⊼[       |                               |
| m !                  | IV. troch. V. 4               |
|                      | 4)                            |
| vi l_vul l_XI        | log. 3 ἐπ.<br>10              |

# Str. β'.

Da weder in der Strophe noch in der Gstr. die Ueberlieferung einen festen Anhalt bot, so habe ich mich an Hartung halten müssen, dessen Aenderungen freilich gewaltsam sind, aber dem Sinne und Metrum genügen. Die Quanditirung von <sup>λ</sup>αγβάταν ist auffallig.

- σ. δ΄. Ξ. Βεβάσι γὰρ τοίπερ άγέται στρατού.
  - Χ. βεβάσιν, οί, νώνυμοι. 2. là lá, là lá.
  - Χ. Ιὼ Ιώ, δαίμονες
  - 5 έπεντ' ἄελπτον κακόν
    - ζαπρέπον, οίον δέδρακεν "Ατα.
- Ε. Πεπλήγμεβ' οῖ, αίδε δαίμονος τύχαι.
  - Χ. πεπλήγμες, εύδηλα γάρ,
  - Ξ. νέαι νέαι δύαι δύαι
  - Χ. Ιαόνων ναυβατάν
  - 5 χύρσαντες ούχ εὐτυχῶς.
  - δυσπόλεμον δή γένος το Περσάν.
- Ε. Πῶς δ' οῦ; στρατὸν μέν τοσοῦτον τάλας πέπληγμαι. Χ. Τ΄ δ΄; ούκ δλωλεν μεγάλως τὰ Περσᾶν;
  - Ξ. δράς τὸ λοιπὸν τόδε τᾶς έμας στολάς;
  - Χ. όρω όρω. Ξ. τάνδε τ' διστοδέγμονα:
  - 5 Χ. Τί τόδε λέγεις σεσωσμένον;
    - Ξ. Σπσαυρόν βελέεσσιν.
    - Χ. βαιά γ' ώς ἀπὸ πολλών.
    - Ξ. έσπανίσμες άρωγών. Χ. Ίανων λαὸς οὐ συναίνικας.

    - Ξ. 'Αγανόρειος' κατείδον δέ πημ' ἄελπτον.
      - Χ. Τραπέντα ναύφρακτον έρεῖς ὅμιλον;
    - πέπλον δ' ἐπέρρηξ' ἐπὶ συμφορᾶ κακῶν. Χ. παπαί παπαί. Ξ. καὶ πλέον η παπαί μέν ούν.

    - Χ. Δίδυμα γάρ έστι καὶ τριπλά. Ε. λυπρά, χάρματα δ' έχθροῖς.
    - Χ. καὶ σθένος γ' έκολούσθη.
    - Ξ. γυμνός είμε προπομπών.

    - Χ. φίλων τ', άταισι ποντίαισιν.

Str. 8'.



# Str. é.

I. Si \_ o | L | \_ o | L | \_ o | L | \_ A||
II. o i \_ o | L | ~ o | L | \_ o | \_ o | \_ o | \_ o | \_ A||

\_ Y | ~ 0 | L | \_ A|| \_ Y | ~ 0 | L | \_ A|| \_ 0 | ~ 0 | L | \_ A|| 0 | L | L | \_ 0 | L | \_ A|

I. 4) II. 6 III. 4)

Str. und Getr. \( \gamma' \) sind namentlich in ihrem ersten Theile so immelhalf überliefert, dass ich vorgezogen habe, sie fortraubasen. Ilartung hat trotz mehrerer starker Aenderungen durchaus keine Eurhythmie bergestellt. Westphal (p. 118) zeigt freilich die Eurhythmie im ersten Theil der Strophe (nur dass die Interjectionen hier, wie se oft, sören), doch fügt sieh die Gegenstrophe durchaus nicht in dies Metrum. Wahrscheinlich steckt in ihr das Ilauptverderbniss.

Die folgenden beiden Strophen nebst der Epodos sind so lückenhaft und corrupt überliefert, dass für unsern Zweck eine Behandlung derselben von äusserst geringem Interesse sein würde, Hartung mag nicht Unrecht haben, dass mehrfache Versetzungen von Versen stattgefunden haben; doch sind die von ihm gebildeten Strophen ganz unrhythmisch. An eine Heilung der tief liegenden Schäden ist in einem eigentlich doch sehr inhaltlosen Wechselgesange wohl kaum zu denken. Die Abschreiber selbst sind in solchen Gesängen am allerunachtsamsten gewesen, wofür Suppl. VIII ein beredtes Zeugniss ist; in dem wirren Gerede schien es ihnen auf ein par Worte mehr oder weniger gar nicht anzukommen. Diese Erscheinung ist eigentlich für die Kritik der chorischen Texte von grosser Wichtigkeit, denn wir erlangen dadurch den sichern Beweis, dass man an metrische oder gar rhythmische Interpolationen nirgend zu denken habe. Blosse Interiectionen und andere ziemlich inhaltlose Ausrufe sind fast immer in Formen überliefert. welche Rhythmus und Metrum zerstören. Hätte man aber, schon in ziemlich alten Zeiten noch den wahren Rhythmus verstanden, so würde man gerade mit diesen Wörtern das leichteste Spiel für Herstellung desselben gehabt haben. Denn was ist bequemer, als zu einem αλαι oder ιώ noch das zweite hinzuzufügen, oder das beliebte ôτοτοτοί um Silben zu verkürzen oder zu vermehren? Wie aber die Ueberlieferung gewöhnlich ist, bleibt erst dem modernen Herausgeber diese Operation vorbehalten.

In Textausgaben, wo auch Strophen wie die erwähnten nicht fehen dürfen, wird man sie, da kein Auskunftsmittel ist, in unrhythmischer Form dudden müssen, und es wird besser sein Strophe und Gegenstrophe nicht gewältsam nach einander — metri causa — zu ändern, so lange der Mangel des Rhythmus beweist, dass das Ilergestellte eben so falsch und wahrscheinlich noch viel falscher

sei als das Ueberlieferte. Genug, dass die wahrtaft sehönen und poetischen Chorgesänge gerade wegen fürst fibaltes restaurirbar sind. Die wenigen Strophen aus Suppl. VIII, Sept. I und Pers. VIII wird niemand nu grossen Leidwesen unter den rhythmisch geordneten Gesängen vermissen. Es sind, trotzdem gerade der Text des Aeschylus viel mangellaßter überliefert ist, als der der übrigen Tragiker, die enzigen Strophen des grossen Dichters, die ohne die grösste Gewalthätigkeit nicht herzustellen sind, die aber auch, an und für sich ohne dichterischen Werth, nur durch kunstvolle meisehe Composition und den Effect auf der Scene selbst Interesse gewälten konnten.

## Die lyrischen Partien im Prometheus.

### I.

Die Parodos, V. 128-192.

- σ. α. Χ. Μηλόν φορηδής: φιλία γάρ βδε τάξις πειρύγων βο αιξ φίμιλως προείβω τόνδε πάγον, πατρώς μόγις παρειπούσα φρένες. κραιποφόρο δε μ' Επιμέναν αύρτι. κτύπου γάρ άχὸ χάλυβος δειξέν ἄτιρων μυχόν, όκ δ' ἔπληξέ μου τὰν δυμερώπιν αίδῶ. σύλην δ' ἀπεδιλος δχφ περοτή.
- ου α΄ Τὶ, Αιλαί, αιλαί, της πολυτείνουν Τητύος δεγουοι, τοῦ παρί πάσον Τὰ «Ολισσομένου Υπόνος δεγουοι, τοῦ παρί πάσον Τὰ «Ολισσομένου Υπόν δεκομήτης βείλειστοῦ» δερτιμήτης (είλειστοῦ) σόρ δερτιμήτης τοῦ κοπείλους ἐν δικρους φρουσλο πέλλον δεγέραν.
- ά. ά. Χ. Λεύσου Προμηθεύ τρόξεροι έ μοία δ' δοσοις, όμέχλα προσπίξε πλήτης διακρύων, ότι όμες εἰπλούσα πότραις προσαυατόμενον τείοδ', όδαμαντοδότοια λύμις, νόα γάρ οἰακοκίμοι κρατούσ' 'Ολόμπου' νιοχμοίς δέ ση νόμοις Ζεὸς ἀθτότος κρατόνει. τὰ πρίν δέ πελώρια νύν ἀιστοί.
- συ. β΄. Π. Ελ γάρ μ' ὑπὸ γῆν νέρθεν θ' "Αιδου τοῦ νεκροδέγμονος εἰς ἀπέραντον

5

Τάρταρον ήκεν, δεσμοῖς ἀλύτοις ἀγρίως πελάσας, ὡς μήτε δεὸς μήτε τις άλλος τοῖσδ' ἐγεγήδει. νῦν δ' αἴδέριον κήνυγμ' ὁ τάλας ἐχδροῖς ἐπίχαρτα πέπονδα.

Str. a'.

Str. a'.

Wegen der Länge der Verse vgt. §. 12, 5, und wegen des Mangels an Periodologie §. 19, 1. läste man aber Periodologie gegen die Natur der Sache suchen wollen, so wäre sie allerlängs auch herzustellen gewesen. Der vorletzte Vers wäre dann zu schreiben:

So erhielte man:

σ. β΄. Χ. Τίς ώδε τλησικάρδιος τεῶν, ὅτῳ τάδ' ἐπιχαςῆ;

ων, στω τασ επιχαρη; Τίς οὐ ξυνασγαλά κακοῖς

τεοίσι, δίχα γε Διός; ὁ δ' ἐπικότως ἀεἰ

5 πέμενος άγναμπτον νόον δάμναται οὐρανίαν

Γ΄ ένναν, οὐδε λήξει, πρὶν ἄν ἢ κορέση κέαρ, ἢ παλάμα τινὶ τὰν δυσάλωτον έλη τις ἀργάν.

συ. γ. Π. "Η μὴν ἐτ' ἐμοῦ, καίπερ κρατεραῖς ἐν γκοπόδαις αἰκιξομένου, χρείαν ἔξει μακάρων πρύτανες, δείξαι τὸ νέον βούλευμι", ὑς' ὅτου

5 σκήπτρον τιμάς τ' ἀποσυλάται.
καί μ' ούτε μελιγλώσσοις πειθούς ἐπαοιδαἴοιν
βελξω, στερεάς τ' ούποτ' ἀπειλάς

πτήξας τόδ' έγω καταμηνύσω, 10 πρίν αν έξ άγρίων δεσμών χαλάση ποινάς τε τίνειν

τησό αίκίας έθελήση.

 ά. β΄. Χ. Σὸ μἐν Ἱρασύς τε καὶ πικραῖς δύαισιν οὐδἐν ἐπιχαλῆς,
 "Αγαν δ' Δευθεροστομεῖς.

έμας δέ φρένας έρετισε διάτορος φόβος 5 δέδια δ' άμφι σαϊς τύχαις

πά ποτε τῶνδε πόνων

Χρή σε τέρμα κέλσαντ' έσιδεῖν, ἀκίχητα γὰρ ήθεα καὶ κέαρ ἀπαράμυθον ἔχει Κρόνου παῖς.

70. 8. Π. Οδό δτι τραγός και παρ' ζαυτό το δύκαιον ζενα Σαξις ἀλλί ζειπας μαλακογνώμων όται ποϋ', δταν ταύτη βαισθή. 5 την δ' ἀτέραμονο στορέσας δργήν εξε άβρεμον φιολότητα στεύδων σπεύδοντή ποϋ' ήξει.

Demonstra Garagia

# Str. 8'.

- r o: \_o | \_o | \_o | \_ ^ |
- ". o! \_ o! \_ o! \_ o! \_ o! \_ o! \_ o! o! \_ o!

1) 11.

III. 3

### II.

### Das erste Stasimon, V. 397-435.

- α.ά. Στόνω σε τᾶς ολλαμένας τύχας, Προμηζεύδιακρυσίστακτον ἀπ΄ δοσων βαδικ'αν βόος παριών νοτίκος ἔνεγξε παγαίς: ἀμέγαρτα γὰς τάδο Ζεὺς Ιδίας νάμεις κρατύνων ὑπεράφανον Ἱκοδς τοῦς κάρος ἐνδεύκνισεν αϊγμέν.
- ά.ά. Πρόπασα δ΄ όξη στού εν λόπωε χύρα: μεγαλοσχήμουά τ΄ ἀχριοισμενή στόνους τὰν σὰν ξυνομαιμόνων τε τιμάν ὁπό σει κάτουσο ἀγνὰς 'Ασίας ἔδος νέμονται, μεγαλοστόνοις τε σοίς πέμασι συγκάμνουσι Συατοί.
- σ. β. Κολχίδος τε γάς δυσικοι παρθένοι, μάχας άτρεστοι καὶ Σκύθης δριλος, οῦ γάς
   "Εσχατον τόπον άμφὶ Μαιώτιν δχουσι λίμναν.
- d.β. Κ'Αρίας άρειον άνθος,
   υρύργημον οθ πόλιομα
   Κανιάσου πόλιας, νέμενται,
   Δάιος στρατός, δξυπρώφουσι βρέμεν δν αξημαίς.
  - 6π. Μόνον δὴ πρόσθεν δίλου ἐν πόνους δαμέντ, ἀδαμαντοδέτους Τιτάνια λύμαις εἰσιδόμαν θεὸν "Ατλαν, δε αἰθν ὑπόρομο σθέσος καρατιών οθράνουν τε πόλευν νώτους ὑποστεγάζει.
  - 5 Βοὰ δὲ πόντιος κλύδων ἐυμπίτων, στένει βυπός, κελαινὸς "Αιδος ὑποβρέμει μυχὸς γὰς, παγαί Β' ἀγνορύτων ποταμῶν στένουσιν ἄλγος οἰκτρόν.

### Str. a'.

0:\_00!\_00!\_00!\_0\_0!\_\_\|

## jonisch.



## Str. B'.

L cocháisch. IL logad

11 \_ U| ~ U| \_ U| \_ U| \_ U| \_ U| \_ L \_ A]

### Epodos.





### III.

Das zweite Stasimon, V. 526-560.

Μηδάμ' δ πάντα νέμων πεῖτ' ἐμᾶ γκώμα κράτος ἀντίπαλον Ζεύς, μηδ' έλινύσαμι Βεούς δσίαις Σοίναις ποτικισσομένα

Βουφόνοις παρ ' Ωκεανοῦ πατρὸς ἄσβε στον πόρον' : Μηδ' άλίτοιμι λόγοις. άλλά μοι τόδ' έμμένοι καὶ μήποτ' έκτακείη.

Ήδύ τι Σαρσαλέαις τὸν μακρὸν τείνειν βίον έλπίσι, φαναίς Δυμόν άλδαίνουσαν έν εύφροσύναις. ορίσσω δέ σε δερχομένα Μυρίοις πόνοις διακναιόμενον Σείον δέμας.

Ζήνα γάρ ού τρομέων Ιτές γιώμα σέβει Σνατούς άγαν, Προμητεύ.

σ. β΄. Φέρ' ὅπως ἄχαρις χάρις, ὧ φίλος: εἰπὲ ποῦ τις ἀλκά; τίς έφαμερίων άρηξις: οὐδ' έδέργθης δλιγοδρανίαν ακικυν, Ισόνεισον, ά τὸ φωτών 5 άλαὸν γένος έμπεποδισμένον; οῦποτε γὰρ τὰν

Διός άρμονίαν Σνατών παρεξίασι βουλαί.

άγες Ήσιόναν πιθών δάμαρτα κοινόλεκτρον.

ά. β'. "Εμαθον τάδε σὰς προσιδοῦσ' όλο ἀς τύχας, Προμηθεῦ. τὸ διαμφίδιον δέ μοι μέλος προσέπτα τόδ' έχεῖνό Β' ὅτ' ἀμφὶ λουτρά λέγος είς σὸν ύμεναίουν 5 Ιότατι γάμων, ότε τὰν δμοπάτριον έδνοις

Str. d.

Die mangelhafte Interpunction der Perioden und ihr etwas

## Str. a.

Str. 8'.





künstlicher Bau erinnern lebhaft an Pindars Epinikien, welche in demselben dactylo-epitrischen Masse geschrieben sind.

#### IV.

Gesang der Jo, V. 561--608.

 Τίς γῆ; τί γέος; τίπα φῶ λούσσειν τόνδε γαλινοῖς ἐν πετρίνοιαν γεμιαζόμενον; τίνος ἀμπλοκέας ποινά σ' ὁλέκει; σήμηνον ὅπα γῆς ἡ μογερὰ πεπλάνημα.

πρ. 'A ά
χρίει τις αὖ με τὰν τάλαιναν οἶστρος:
εἴδωλον "Αργους γηγενοῦς άλύω,

ετοδιούν Αργού, γηγενού, διανόν, φεί δά, το διέ ποριόσται Το λειρόν δημ' δχενν, δι οίοδε κατθαινόντα γιαία καίθει. διλά με τέν πόλαιναν εξ διόρων περών κυναγεί, πλανή τε νήστιν άνά τάν παφαλίαν ψάμμαν.

α. Υπό δὲ κηρόπλαστος ότοβεί δόναξ ἀχέτας ὑπολέταν νόμον: ὅ πόποι πόποι, πόποι, πὴ μ΄ ἀγουσι τηλέπλανοι πλάναι; ὁτί ποτε ψι, ¾ ὑκρόνα παϊ, τί ποτε ταϊοδ' ἐνέξευξας «ὁρὸν άμας»

αίαι.
αίαι.
οίστηλάτιο δέ δείματι δειλαίαν
αποράκεπου δίδι τείρεις;
πυρί με φιλέρι, η χιουί καίλυψου η πουτίαις
10 δάκεσι δός βοράν,
μηθέ με «Συνήσες
είγμάτω», όναξι
άδην με πολύπλανοι πλάναι
γενομυκίκευ, οδέ ζερο μαϊείν όπα

\_ ^ i

15

πημονάς άλύξω. κλύεις οθέγια τας βουκέρω παρθένου: 15

ΙΙ. Πῶς δ' οὐ κλύω τῆς οἰστροδινήτου κόρης της 'Ιναγείας; η Διὸς Βάλπει κέαρ έρωτι, καὶ νῦν τοὺς ὑπερμήκεις δρόμους "Ηρα στυγητός πρός βίαν γυμνάζεται.

# Proodos.

- v: \_ v | \_ v | \_ v | \_ v | L | L | All >! \_ v | \_ > | \_ v | \_ v | **|** | \_ ^|
- >! \_ u | \_ u | \_ u | \_ u | L | \_ A | 0: 00 \_ 0 | \_ 0| 0 0 \_ 0 | \_ A|
- U: \_ U | \_ U| \_ U| \_ U| \_ U | \_ I \_ ∧||
- ~ V | \_ V | L | \_ A > : 0 0 - 0 | - 0 | - - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |

# Strophe.

- U! U U \_ U | \_ U | U U \_ U | \_ A | --- I---- VI\_ VI\_ All
  - \_vI\_vI\_ ^İ U: L |\_U|\_U|\_U|\_U|\_ V|\_ ∧||
  - 01 00\_0100\_01100\_01\_\_01\_\_01\_\_
- -1-1
- U: UUU |\_ U| L |\_ A| 0100\_01\_0001\_0\_1\_0\_1
- V V V I\_ VI\_ Al \_ u | \_ u | \_ u |
- \_ v |\_ v|\_ \| U :\_U | U U U | U | A |
- \_v|\_v| \_ | \_ |\_ ^ii
- ∪: \_\_∪ | \_\_∪ |\_\_∪|\_\;

Δ Ι. Πόβεν έμοῦ σὸ πατρὸς ὅνομ' ἀπύεις;
 εἰπέ μοι τὰ μογερὰ, τίς ὅνο,
 τίς ἄρα μ', ὁ τάλας,

τις αρα μ, ω ταλας, ταλαίπωρον ώδ' ἐτήτυμα προσπροείς;

5 Σεόσυτόν τε νόσον εἰνόμασας, ἃ μαραίνει με χρίουσα κέντροις ἀ εὶ φοιταλέοις.

αία!
σκοτημάτων δέ νήστων αύσως
λαβρόσιτος ήλλον, Ήρας
ἐπισότων μέδων δαμείσα. δυοδαιμόνων
οξ έγώ, μογοίσων;
ἀλλά μοι τοράς
τόμηρος ότ τι μ' έπαμμέναι
παλείν; τί μτίχαρ ή τί φέρμακον νόσου;
δε δείδον, είπου οδείλα.

15 δείξον, είπερ οἴοὰα.
πρόει, φράζε τὰ δυσπλάνω παρπένω.

Bass in diesem Gesange, seines Italats wegen, nicht im entferntesten an Periodologie gedacht werden konnte, gelat aus §. 19, 1 hervor. Dem bunten Inialate entspricht ein ebenso bunter Wechsel der Metra: neben den wenigen Dochmien finden sich Bacchie (auch Palonen) und Trochäen, sowie Logsöden. Dennoch sind die ersteren das Grundmatrum, denn die bacchiischen und trochäischen Kola lassen sich als eine Art Zerfegung derzelben auffässen.

ď.

ćπ.

#### V

## Das dritte Stasimon, V. 887-906.

Ή σορός, ή σορός ες πρώτος εν γνώμα ταδ' έβαστασε καὶ γλώσσα διεμυθολόγησεν 'Ως το κηδεύσαι καθ' έαυτον άριστεύει μακρώ

Καὶ μήτε τῶν πλούτῳ διαβρυπτομένων μήτε τῶν γέννα μεγαλυνομενων

δντα χερνήταν έρᾶν συνεύνων. Μήποτε, μήποτέ μ', ὧ

πότνιαι Μοίραι, λεχέων Διὸς εὐνάτειραν ἴδοισῶε πέλουσαν· Μηδὲ πλαῶείην γαμέτα τινι τῶν έξ οὐρανοῦ.

Ταρβῶ γὰρ ἀστεργάνορα παρθενίαν εἰσορῶσ' Ἰοῦς ᾶμα δαπτομέναν

δυσπλάνοις "Ηρας άλατίαισι».

'Εμοὶ μέν όμαλὸς ὁ γάμος ἄφοβος, άλλὰ δέδια μηδέ κρεισσένων

Σεῶν ἄφυκτον ὅμμα προσδράκοι με. ἀπόλεμος ὅδε γ' ὁ πόλεμος, ἄπορα πόριμος· οὐδ' ἐχοιμ' ἄν ὅ τι γενοίμαν.

Τὰν Διὸς γὰρ οὐχ ὁρῶ μῆτιν ὅπα φύγοιμ' ἄν.

# Strophe.

Epodos.



## Schemata zu Pindars olympischen Gesängen.

### Ol. I. Logaödisch.

## Strophen.

" - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0

3 3 3



## Epoden.

E OF L 10001\_01 L 10001\_01\_01\_01\_01\_01\_01 E OF L 10001\_01 L 10001\_01\_01\_01\_01

11. (i) III. (i)

Ueber den ersten Takt von Str. V. 9 vgl. § 3, 5.

#### Ol. II Päoniseli

# Strophen.

- " --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --

# Epoden.

- - 3 προ.
     2 (2)
     3 (2)
- troch.

Epod. V. 6. Man sieht, dass die Tragiker, indem sie gern mit einer diplasischen Tetrapodie mit vovi in der vorletzten Silbe ihre dochmischen Gruppen schliessen, hierin einem alten Herkommen gefolgt sind, welches bei hemiolischen Metren stattland

### Ol. III. Dactylo-epitritisch.

### Strophen.

## Epoden.

- -> | -- | -- | -- | -- | -> | -- |
- 5 III. \_> | \_\_ ||\_> | \_\_ || \_> | \_\_ ]

Str.

Ep.

I. (5)

(12) (12) (12) (12) ---

HL 2

Die letzte Periode der Epoden ist nicht als eine repetirt stichische zu fassen, theils, weil Pindar überhaupt diesen rhythmischen Satz ab zu kunstlos nicht liebt, theils der Concinnität wegen, da alle übrigen Perioden dieses Epinikions antithetisch sind.

### Ol. IV. Logaödisch.

### Strophen.

- - > ! L | \_ > | L | \_ o |

## Epoden.

Str.

Еp.

I. 3 3 3 1. 4 4 4 4









V. 7 ist ἀνδράσι für das gewöhnliche ἀνδράσιν zu lesen. Der Vers schliesst mit πολιαί; die beiden Schlussverse der Ausgaben sind als Ein Vers zu schreiben.

Schmidt, Eurhythmie.

25

Die kleisen Perioden, worin dieses Epinikion wie die meisten anderen zum Theile zefflilt, sich in ihrer rlyttlinischen, melischen und orchestischen Bedeutung leicht zu würdigen, und deuken wir nur an unsern unübertrefflich sehönen Gesang. Wie schön leuchtet der Mogenstern; so vermögen wir selbst den musskälischen Verfle der allerkleinsten and unbedeutendsten Perioden, fämlich der nicht repetitren steitschen, ja sogar wenn sie nur aus zwei Dipodien besteht, zu würdigen. In dem melischen Satz dieser Strophenämlich hälten gerade die Verse

was lebt,

den hervorstechendsten musikalischen Noment. Man hat solche Erscheinungen sehr wohl im Auge zu behalten und darf durchaus
ine anch grossen und k\u00e4nstilchen rlythmischen Perioden suchen,
wo diese nicht von selbst sich bemerkhar machen. Ueberhaupt
darf man nie vergessen, dass die chorischen Gedichte der hen
durchaus f\u00fcr den Gesang, meist auch f\u00fcr die Orchesis bestimmt
waren und dass desalab ein k\u00e4nstilcher \u00e4usserrer Schematismus
ohne melische Bedeutung nirgerd angenommen merden darf.

Ich komme auf diesen Punkt zu sprechen, weil gerade in diesem Epinikion Rosshach (p. 210 sq.) die allerkunstreichste eurhythmische Composition zu finden geglaubt hat. Schon §; 10, 6 labe ich die rhythmische Responsionsart, welche er hier annimut, als falsch bezichnet, da die melische und orteetsische Bedichnet, da von die melische und orteetsische Bedichnet, da die melische und orteetsische Bedichnet, da die melische und sein ganzes Schema von Strophe und Epodos, damit an einem eclatanten Beispiele der volle Unterseichied unserer rhythmischen Systeme klar werde.

Rossbach findet auch einen eigenthümlichen Zusammenhang der mesodischen Perioden vermittelst ihrer Mesodika, der von der Strophe sich in die Epodos hinein erstreckt: Sollte selbst die wunderbare Periodenart gegen § 10, 6 anerkannt werden können, so wäre sie in jedem Falle lier zu verwerfen, da nicht weniger als sieben Verstösse gegen den Pausensatz in der grossen "Periode" vorkommen. — Selbst die beiden kleinen Perioden der Epodos lalben je einen Verstösse gegen den Pausensatz.

Solche Perioden könnten nur gedichtet sein von Versmachern, die solche hübsche Schemen sich dabei gezeichnet hätten, und die chorischen Lieder wären da nichts anderes gewesen, als carmina figurata.



## Ol. V. Logaödisch-trochäisch.

# Strophen.

# Epoden.

# Str.



Ep.

### Ol. VI. Dactylo-epitritisch.

### Strophen.

- - \_> | \_\_ | \_> | \_\_ |\_\_ |\_\_ |
- LL\_: \_> | \_\_ | \_\_ U\_\_ U|\_ > | \_ \ ] 5

# Epoden.

- v. \_>| u |\_>|\_||->|\_\_|



II.



L 3 2 3

) έπ. 1 4 4) 36π (3) (3) (3)

### Ol. VIL. Dactylo-epitritisch.

# Strophen.

# Epoden.

### Ol. VIII. Dactylo-epitritisch.

## Strophen.

## Epoden.



5

### Ol. IX. Logaödisch.

# Strophen.

- I oo! ~ o |\_ o|\_ ∧| ≥! ~ o |\_ o| ∟ |\_ > |~ o|\_ o|\_ o|\_ o|\_ o
- II. \_ X |---| > |----|
- - III. >: -. | L | | L | A|

# 

# Epoden.

- L 0 :- 0|- 0|- 0|- A||
  - > > > 0 0 0 0
  - ~~ v|\_ >| L |\_ v]

Str. Ep.

## Ol. X. Dactylo-epitritisch.

### Strophen.

L = >|\_\_|\_\_ |

\_>|\_\_|\_\_o|\_\_o|\_\_\_\_

->|--| -> | - \tilde | ->|--| -> | - \tilde |

## Epoden.

L\_\_\_\_I\_\_\_I\_\_\_I

II. \_ > | \_ \_ | \_ > | \_ > | \_ \tilde{\pi}

···· -> | -> | -> | -> | -> |

#### Str

I. 5





Er

п.



## Ot. XI. Logaödisch.

# Strophen.

|   | t. | 001201 L 1_0                          |       |    |     |   |
|---|----|---------------------------------------|-------|----|-----|---|
|   |    | ¥!_∪                                  |       |    |     |   |
|   |    | ×: _ ∪   _ >   ∪ ∪ ∪                  |       |    |     |   |
|   |    | ∪ ∪ ∪ l _ > l L                       |       |    |     |   |
| 5 |    | ∪! _>  ∪∪∪  <u>∟</u>                  | 1     | ١  | ۸ : | 1 |
|   | П. | ∪! <b>_</b> ∪  <b>∟</b>  ∪            | 1 _ ^ | 11 |     |   |
|   |    | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 .   | 70 |     |   |

### Epoden.



In V. 4, 5, 6, 8 der Epoden labe ich vorf in der ersten Silbe angenommen; diese wird von der Eurhythmie verlangt in V. 4 und 8. Auch kann es kein Zufall sein, dass in keiner der Epoden eine Kürze an erster Stelle dieser Verse vorkommt. — Ueber Ep. V. 3, K. 1 yel, 8, 7, 5.

## O1. XII. Dactylo-epitritisch.

### Strophen.

- II. \_ > | \_ \_ | \_ > | \_ \_ | | \_ > | \_ 7 |
- \_>|\_\_| \_> | \_\_ | \_ | \_ | \_ | \_ |

# Epoden.

Str.

1. 5) II. (1. 5) III. 5 (2. 21) (2. 4. 6π.

Ep.



\_\_ |\_ >|\_\_ |

### Ol. XIII. Logaödisch.

## Strophen.

- - # 8 :~ U ~ U | > | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U | ~ U |

# Epoden.

- 1. >1-01-01 = 1-01-01 => 1-01-01 -01->1-01-01-01-1

## Ol. XIV. Logaödisch.

- 1 > 1 \_ 0 | ~ 0 | \_ A || 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_ 0 | \_

- IV. \_ U | \_ U | S | U | \_ U | \_ A ]
- VI. > !\_ U |\_ U | L ||\_ U | L || U | \_ U | \_ U | \_ 10
- - I. 3 πρ. II. (4) III. 5 5
    - V. 4 VI. 3 VII. 4 2 2 2 3 4

# Schemata der pythischen Gesänge.

### Pyth. I. Dactylo-epitritisch.

### Strophen.

| I. | _ > | I | 1>   | I | I   | -1- | U U I | _ 7 |
|----|-----|---|------|---|-----|-----|-------|-----|
|    | _ > | ! | 1_00 |   |     |     |       |     |
|    |     |   |      |   | I Ш | E   | _     | _ 7 |

### Epoden.

# Str.





# Pyth. II. Logaödisch.

### Strophen.

| ī. | 00010001_ 01 _0 IL   | _ UIUUUI_ A! |
|----|----------------------|--------------|
|    | UUUI~UI L   L   Y  - |              |
|    |                      | ^ ]          |

# Epoden.

### Str.



III. 3

I.—II. (4)





#### Pyth. III. Dactylo-epitritisch.

### Strophen.

### Epoden.

Str.

Ep.

5



# Pyth. IV. Dactylo-epitritisch.

# Strophen.

| L _>    _ OU _ OU  _X    _>                          |
|------------------------------------------------------|
|                                                      |
| ->                                                   |
| IL U _ U _ U _ U _ U _ U _ U _ U _                   |
|                                                      |
| m _>     _>     _ ool_ ool_ ool                      |
| ->                                                   |
| _ T I                                                |
| ∞>!!->!]                                             |
| Epoden.                                              |
| _>   _>                                              |
| II                                                   |
| _ ⊼ ]]                                               |
|                                                      |
|                                                      |
| IV:U_U_U_U_U_U_U_U_U_U_U_U_U_U_U_U_U_U               |
| _>     _>    [_ ∪ ∪   _ ⊼ ]                          |
| V>   _ Σ   _ ∪ ∪   _ ∪ ∪     _ >                     |
| Str> ' I                                             |
|                                                      |
| 1. 5 II. 18 III. 14<br>5) (4)                        |
| b (13)                                               |
| 4 én. 4 én.                                          |
| Ер.                                                  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
|                                                      |

Schmidt, Eurhythmie.

26

Pyth. V. Päonisch und logaödisch.

### Strophen.



V. 11—12 der Strophen werden in den Ausgaben f\u00e4lschlich zu Einem Verse verbunden.

### Pyth. VI. Logaödisch.

Ueber V. 3, Takt 4 siehe §. 3, 5.

## Pyth. VII. Logaödisch.

### Strophen.

## Epoden.

L \_ v | v v | L | v v | A |

v | L | L | v | E | E | v v | A |

v | L | L | v | E | E | v v | A |

v | L | L | v | L | A |

E | v | L | v | L | V | A |

S | V | L | V | A |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

S | S |

## Pyth. VIII. Logaodisch.

## Strophen.

L 000|~0| \_0 |\_ A| \_0 |~0|000|\_ A]

L ;

2 3

IIL :

- 2+

# Epoden.



#### Pyth. IX. Dactylo-epitritisch.

## Strophen.

# Epoden.

I. \_:\_vol\_vol \_\_ | \_> |\_\(\pi\)

### Str.

r. Ep.



### Pyth. X. Logaödisch.

# Strophen.

- 5 # 0 : L |\_0|\_0||~0|\_0|\_0|

# Epoden.

- L &!~~| L | \_ > | ~~ | \_ ~ | \_ A| ~~ | \_ ~ |
- 8 0 0 0 0 1 A 0 A

## Str.

- I. 3 4
- III. (13)
- L 2 43 2



### Pyth. XI. Logaödisch.

### Strophen.

### Epoden.

- L ~~!\_~!\_~!
- E > = 0 | = 0 | = | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0 | = 0

Str.

3 4 1 3 3 3 3 III. (13)

1. 3

Pyth. XII. Dactylo - epitritisch.

### Schemata der nemeïschen Gesänge.

### Nem, I. Dactylo-epitritisch.

### Strophen.

#### 

\_\_I\_ > | \_ | \_ > | \_ X]

### Epoden.

|                                 |     | ı |
|---------------------------------|-----|---|
|                                 | ⊼   |   |
|                                 |     |   |
|                                 | _ ~ |   |
| _> 1 #_ 0 0   _ 0 0   _ 0 0   # | _>  | ı |
| _>                              |     |   |
| _: _>                           |     |   |
|                                 | _ 7 | 1 |



#### Nem. II. Logaödisch.

. v: L |~v|\_ v|\_ v| \_:~v|\_ v|\_ v|\_ v|

II. \_ X |-v |- v || - x |-v |

i) II. 3 III 4

# Nem. III. Logaödisch,

### Strophen.

\* \_5 [20]\_이 -0 [20] 는 [500]\_A

### Epoden.

# \_0|-0| L | \_0 |-0|\_0| -0|-0|-0|-0|-0| L ||-0|-0| L | \_0|-0|-0|-0|

6 III 00:-00|-0|-0|-0|-0|-0|-1-0|-1



### Nem. IV. Logaödisch.



Nem. V. Dactylo-epitritisch.

### Strophen.

Die Tetrapodie Ep. V. 6 ist etwas ungewöhnlich, aber die in V. 7 nicht minder, und um letztere ist gar nicht hinwegzukommen.

### Nem. VI. Logaödisch.

### Strophen.

- m. \_ \_ o l 






### Epoden.

- W. # V A |
- \* œ! L l ~ v l \_ vl \_ ^ ! >!~vl ~ v l ~ vl \_ ^ !

### Nem. VII. Logaödisch.

### Strophen.

### Epoden.

## Str.









### Nem. VIII. Dactylo-epitritisch.

### Strophen.

L H II. 4

### Epoden.





### Nem. IX. Dactylo-epitritisch.

5 IV. \_: \_> | \_\_ || \_> | \_ \_ || \_> | \_ \_ ]

### Nem. X. Dactylo-epitritisch.

#### Strophen.

### Epoden.

III. \_ \_ \_ U \_ \_ U \_ \_ I \_ \_ I \_ \_ ]

3 5) II.

...

E p.

IV. 4 3

Schmidt, Eurhythmie.

#### Nem. XI. Dactylo-epitritisch.

#### Strophen.

L \_> | ... |\_ v v | \_ v v | \_ 2 | \_ > | \_ \tilde | \_> | \_\_ | \_> | \_\_ |\_\_ |\_\_ |

m. \_> | \_ | | -> | \_ | | -> | \_ | |

5 IV. \_ \_ U U II \_ > | L I \_ > | \_ \_ II\_ U U I

### Epoden.

L \_ U U | \_ U U | \_ T | U U | \_ U U | \_ X | U \_ > | \_ \_ || \_ ∪ ∪ | \_ \_ || \_ > | \_ ⊼ | 

IL \_ ∪ ∪ | \_ ∪ ∪ | \_ \_ | | \_ ∨ ∪ | ⊔ | | \_ > | \_ ⊼|

\_> | \_\_ | \_ > | \_ \_ | | \_ > | \_ \tau | \_ > | LI | \_ > | \_ \_ | L U U L U U L T]



### Schemata der isthmischen Gesänge.

#### Isthm. I. Dactylo-epitritisch.

### Strophen.

### Epoden.

27 4

### Isthm. II. Dactylo-epitritisch.

### Strophen.

### Epoden.

Str. Ep.

### Isthm. III. Dactylo-epitritisch.

### Strophen.

### Epoden.

Str.

I. 3



#### Isthm. IV. Dactylo-epitritisch.

### Strophen.

IL \_ ∪ ∪ | \_ ∪ ∪ | \_ ⊼ 1

### Epoden.

5 IL \_> | \_ \_ | \_ \_ | \_ \_ | \_ \_ | \_ \tau | \

Str.

5 II. 3 III. 4 2 2 3 4 Ep.



#### Isthm. V. Dactylo-epitritisch.

### Strophen.

### Epoden.



#### Isthm. VI. Logaödisch.

### Strophen.

S - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0

>!\_ 0 | \_ 8 | ~ 0 | \_ 0 |

>!~ 0|\_ 0 |\_ 0 |\_ 0 ]

5 N. > : L |~~|\_~|\_>||~~||\_~||\_~|| ->| ~||~~|\_~|

### Epoden.

II. > : ~ ~ | \_ ~ | \_ ^ |

Str.

I. 4 5 2 5 5 67 I. 6

III. 3

### Isthm, VII. Logaödisch.

| □: L  _o  ~o  _o  L   _A                                             |
|----------------------------------------------------------------------|
| u0  _0  ~0  L  _0  _0  000                                           |
|                                                                      |
| 0: L  _0 ~0  L  _0 ~0  L   6                                         |
|                                                                      |
| IV                                                                 _ |
| 0001 L   L   0001 <del>00</del> 01000] 10                            |
| 8:_0  _0  L  000  L  _0   00                                         |
|                                                                      |

Wegen des Taktes  $_{\odot} \Longrightarrow$  in V. 7 vgl. §. 3, 5, und wegen zweier Kola in V. 9 und 12, die auf einen Tribrachys ausgehen, vgl. V. 10 und §. 16, 1, V.

### Schemata der grösseren Pindarischen Fragmente.

#### Isthm. Fr. 4. Dactylo-epitritisch.

V. 7 und 8 der gewöhnlichen Eintheilung habe ich vereinigt.

#### Hymn, Fr. 1, 2. Dactylo-epitritisch.

Pros. Fr. 1. Dactylo-epitritisch.

-: \_> | \_\_ |\_ ool\_ ool \_\tilde{\pi} | \_: \_> | \_\_ |\_ ool\_ ool \_\_ ]

الاحالات الاحالات الاتالات الاتالات الدينات الدينات الدينات الدينات الاتالات الدينات الدينات الدينات الدينات ال

IV. \_: \_> ! \_\_ !\_ \_ ~ I \_ X |

L 5 11. 3 11. 5 1V. 4 V. 3 3 6π.

Dith. Fr. 3. Logaödisch.

| >!~~!_~<br>5 II. >!_~! _ |            |           |
|--------------------------|------------|-----------|
|                          | <br> >  -  | luvul-vul |
| 10                       | 1~v1 L I L | _ ^       |
| 01_>1~0                  |            | 1         |
| 15 IV. > : _ U   U U U   |            | 1 _ ^ !   |
| >:_>!~~                  | -01-01-0   |           |
| 1. 4<br>6<br>6<br>8<br>4 | III.       | iv. 6     |
|                          |            | v. 6      |
|                          | 18.        |           |

 $V.\ 10$ der gewöhnlichen Eintheilung ist in zwei Verse zerlegt worden.

#### Skol. Fr. 1. Dactylo-epitritisch.

### Skol. 2. Dactylo-epitritisch.



# \_i \_> | \_\_ |\_\_ ool\_\_ ool\_\_ ||\_ ool\_ ool

Str. Ep.

1.3 II. 
$$(5, 5)$$
 $(4, 5)$ 
 $(4, 5)$ 
 $(4, 5)$ 
 $(4, 5)$ 
 $(4, 5)$ 
 $(4, 5)$ 
 $(4, 5)$ 
 $(4, 5)$ 
 $(4, 5)$ 
 $(4, 5)$ 
 $(4, 5)$ 

In beiden Skolien sind die Verse etwas anders als in den Ausgaben abgetheilt.

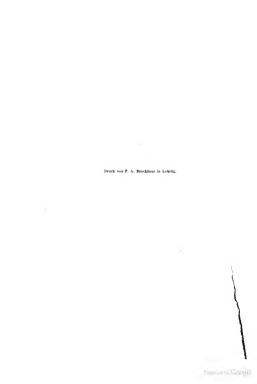

### Berichtigungen.

```
S. 3, Z. 5 v. u. l. _ | | st. _ | | st. _ |
      Z. 3 v. u. l. _ | | st. _ _ |
 33, Z. 20 1. Pentapodie.
 64, Ζ. 4 Ι. ἐναριθμώ.
     Z. 11 L. BOOTEN.
     Ζ.12 Ι. μακαρίζω.
111, Z.23 l. 5 st. 4 und 4 st. 5.
121, Z. 3 eine Länge (-) im Anfange zu ergänzen.
146, Z. 2 1. Parodos.
     Z. 20 1. olov.
153, die Bogen in Fig. I zu setzen wie Fig. 11I, S. 169.
154, Ζ. 13 1. δαξξω.
164, Z. 13 l. Eùv.
170, Z. 29 l. K. 12.
172. Z. 5 L πικράς.
174, Z. 3 L cut'.
181, Z. 6 erganze im Anfang einen Trochaus: _ _ .
      Z. 2, ferner S. 183, S. 19 und S. 235, Z. 11 L γειτονιώσ'.
194, Ζ.23 L υπερβαρής.
198, Ζ. 3 Ι. καταλήξαι.
208, Ζ. 6 v. u. l. έποθένδ'.
222, letzte Zeile v. u. l. & st. c'.
235, Ζ. 24 Ι. ούριοστάταν.
243, Z. 3 (4) l. | | | st. | | |
283, Str. Ç', V. 3. Fur den ersten Doppeistrieh ( 1 ) ist ein ein-
         facher ( | ) zu setzen.
```

289, Str. α', V. 6 L | | st. | | | 296, Z. 9 l, γεμόντων.









